

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



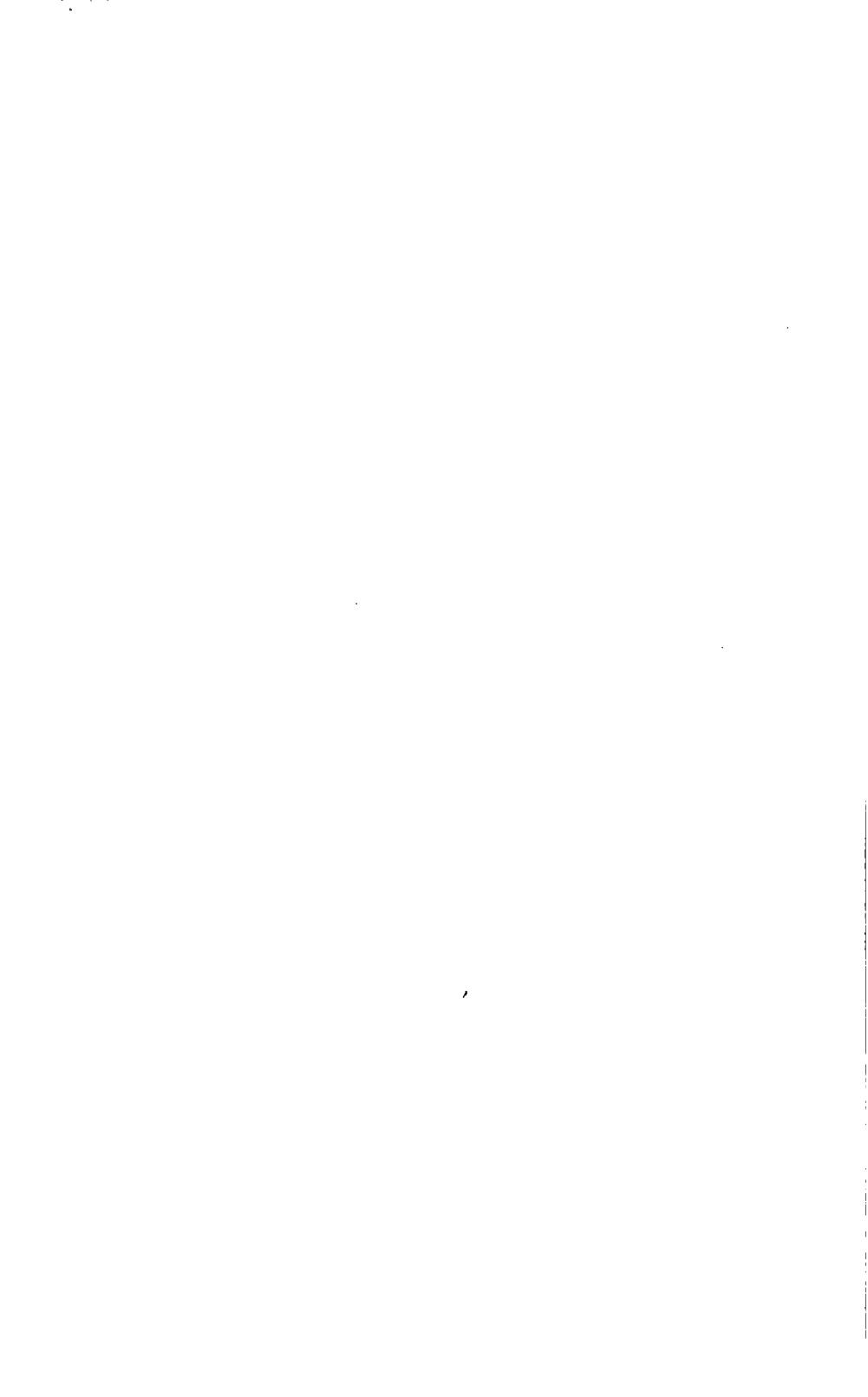

| I |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



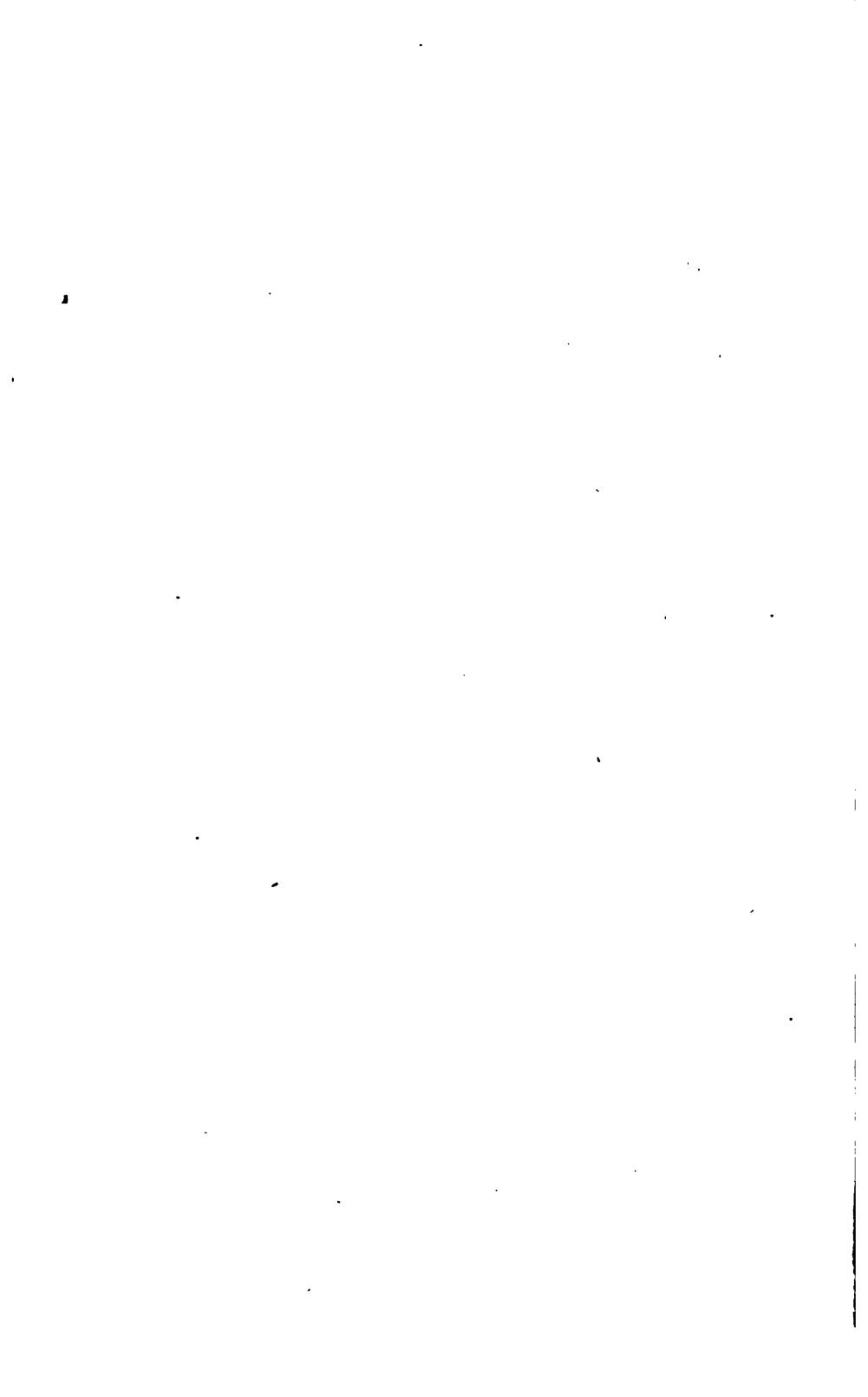

# Goethe's

# Italiänische Reise,

Auffätze und Aussprüche

## über bildende Kunst.

Mit Einleitung und Bericht über beffen Runftstubien und Runftubungen.

Herausgegeben von

Christian Ichnehardt.

Zweiter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1863.

# Goethe's

# Aussätze und Aussprüche

über bildende Kunst.

Herausgegeben von

Christian Schuchardt.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung.
1863.

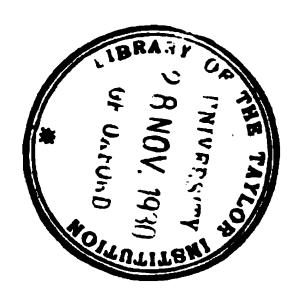

Buchbruderei ber 3. G. Cottafchen Buchhandlung in Stutigart und Augsburg.

### Pormort.

Dieser zweite Band enthält alles was Goethe in kleineren Auffähen, in den von ihm selbst und Anderen herausgegebenen Reitschriften über Kunst veröffentlicht hat. Diese Arbeiten sind unter besondere Kubriken gebracht, und unter sich, soweit der Inhalt es gestattete, nach der Zeitfolge geordnet. Größere selbst= kändige Arbeiten, wie Philipp Hackert's Lebensbeschreibung, Winkelmann und sein Jahrhundert, Uebersetung von Bendenuto Cellini, aus die Preisaufgaben find ausgeschlossen. Lettere besonders deß= hald, weil es gemeinschaftliche Arbeiten der Weimarischen Kunstfreunde sind, wenn man auch annehmen muß, daß Goethe auf Inhalt, Redaction und Jaffung den meisten Einfluß hatte. Ausgenommen ist die 1824 durch ein neugriechisches Gedicht: "Charon er Charas" venanlaßte und durch Herrn von Cotta hervorge= aufene Preidanfgabe, deren Beurtheilung von Gesthe allein berrührt, wenn er sich auch mit seinem Franke Meyer barüber berathen haben wird. Dagegen ist ein Artikel aus "Lunst und Alter= thum am Rhein und Main" (I. S. 132) abgebruckt, der durch Betrachtung der Sammlung altdeutscher Gemälde der Gebrüder

Boisserée, damals in Heidelberg, veranlaßt worden. Derselbe ist kunstgeschichtlich und kunstwissenschaftlich sehr interessant und wichtig. Angeschlossen sind den einzelnen Abtheilungen einige aphoristische Aeußerungen über Kunst. Dieses Kapitel würde sehr umfangreich geworden sehn, wenn man alle in den sämmtlichen Goetheschen Schriften zerstreuten Aeußerungen und Aussprüche über Kunst hätte zusammenstellen wollen.

Wer Sinn, Interesse für die Goetheschen Kunstansichten hat, wird aber gewiß diesen Spuren nachgeben, die in ein paar Worsten dem Einsichtigen oft mehr als eine weitläusige Abhandlung geben. Daß es übrigens von größtem Ruten, Interesse und Besteutung sehn würde, wenn die Goetheschen Kunstansichten in einer logischen Folge, ich will nicht sagen in einem System, vorgetragen und dabei die zerstreuten gelegentlichen Aeußerungen beachtet würsten, mag niemand leugnen, und ein solches Werk wird und muß in Kürze entstehen.

Schon im Borwort zur Italiänischen Reise und in der Ein:
leitung zu dieser selbst, im ersten Band, habe ich Einiges über Rechtschreibung und Interpunktion in den Goetheschen Schristen gesagt: Wer mit der nöthigen Pietät gegen den großen Mann, mit Neigung, Berehrung und dem Verlangen erfüllt ist, einen von Entstellungen freien Text zu besigen, wer diesen Punkt für einen Ehrenpunkt sür die deutsche Nation erkennt, der wird nicht ohne beengendes Gesühl an ein solches, auch nur auf einen Theil sich beziehendes Unternehmen gehen. Die Sache wird um so bedenklicher, je mehr die Meinungen darüber auseinandergehen, wie sich schon bei den verschiedenen Ausgaben herausgestellt: Manche wollen alles getilgt haben, was vom jesigen Sprachgebrauch und Gewohnheit abweicht; Andere wollen an nichts gerührt wissen,

wovon seststeht, oder sicher anzunehmen ist, daß Goethe es so gesichrieben habe, wie es steht. Daß die letztere Meinung die rechte sen, daran wird wohl kein Einsichtiger zweiseln. Was sollte im Lauf der Zeiten aus dem Goetheschen Texte werden, wenn jeder seinen individuellen Uederzeugungen und den Wandlungen der Rechtschreibung solgen wollte. Der Text der Goetheschen Schristen ist sür alle Zeit sestgeskellt, er charakterisitt, so gut wie die alten Classiser, eine bestimmte Periode x.

Wenn man aber bei dieser Ansicht bemerkt, daß kleine Abweichungen, Berschiedenheiten durch das Gauze gehen, daß ein Wort an einer Stelle anders als an einer kurz darauf folgenden geschrieben ist, so wird das jedem strengen Philologen als ein Berbrechen erscheinen, und er wird nichts Eiligeres zu thun haben, als eine saubere Gleichförmigkeit herzustellen. So ist es auch in einer der neueren Ausgaben schon geschehen. Betrachtet man diese Abweichungen genauer, so wird man immer finden, daß der Wohl= laut, das Fließende der Rede der Grund war, welcher Goethe dazu bestimmte. Ich will nur einiges auführen: Der Apostroph tommt evenso oft vor als er ausgelassen ist: könnt', konnt', sich's, mir's 2c. wechselt mit konnte, konnte, sich es, mir es 2c. Wenn ein Consonant folgt, so steht "könnte man," folgt ein Bokal so steht "könnt' ich." In bem Auffat "Wahtheit und Wahrscheinlichkeit" folgt auf: "Warum ließe man sich es so viel kosten?" gleich dereuf: "Doch läßt sich's bören." Im ersten Fall ist zu bemerken, daß die Rede schon märkirter ist, was in andern Fällen bestimmter hervortritt. Ist die Rede feierlich, stark betont, so kommt kein Apostroph vor. Dieselbe Bewandtniß hat es mit den Genitiven: "Aufenthalts" 2c. wofür man "Aufenthaltes" gesetzt Db man nun den Apostroph in den Wörtern in's, aus's,

mit's sepen will over auskassen, das scheint mir von keiner so großen Bebeutung. Will man einen Unterschied machen, der auch bei Goethe erscheint, so ist der Apostroph für "das" in aufs, tatt auf vas, in ans statt an das, ins k. am stersten wegs gelassen, weniger da wo er die Auslassung des bloken e angibt, wie in mir's, statt mir es, sich's statt sich es 2c. Diese Wörter sind apostrophirt, der Apostroph mag stehen oder nicht. In der Ausgabe letzter Hand ist das in manchen Theilen ziemlich confequent befolgt, in anderen nicht. In der Italiänischen Reise felbst habe ich es vurchgeführt, wie ich es fand und für recht In diesem zweiten Bande habe ich us unterlassen, wie ich es in den neeisten Fällen vorherrschend, d. h. den Apostroph filr bas ausgefallene e stehen fand. Wollte man sagen, daß das nicht in Grethe's Sinne set, daß die Revisoren eigenmächtig dabei verfahren seben, so muß man annehmen, daß Goethe die Revisionsbogen mindestens gesehen und beim Durchsehen die Andlassung des Apostrophs für "das" ihn nicht gestürk habe.

Anders scheint es mir in solgenden Worten: Goethe schreibt oft, ja gewöhnlich glorios: "aber man muß mir nur nicht glorios dawit zu Leide rücken;" ebenso monstros x. Dasür hat mien "glorios, monstros" gesetzt. Wer möchte aber das volltönende "glorios" mit "glorios" vertauschen wollen. In andern Fällen setzt er wohl das ö statt v; und man wird es dann ebenso gerechts sertigt sinden, wenn man auf den Sinn, auf den Wang der Vertigt sinden, wenn man auf den Sinn, auf den Wang der Verdet "deiche Bewandtniß hat es mit dem Worte "drudt" für "deltät," das nicht etwa zusällig abwechselt, "zusammenhangende" statt zusammenhängende." Das Wort "ahnden, Ahndung" gestraucht Goethe statt "ahnen, Ahndung" gestraucht Goethe statt "ahnen, Ahndung." Will man das seizere, eichtigere sehen, so glande ich, daß man sich darüber nicht

entzweien solle, es ist das der Sinn den Goethe ausdrücken wollte, dieser Unterschied war noch nicht sestgestellt. Ebenso wenig untersiehe Goethe "widersprechen" von "wiedersprechen von erwiedern," um den directen Widerspruch von einer blossen Antwact, Erwies derung, zu unterscheiden.

Das doppelte aa in Maaß, maaßen, Waage, Saal 2c.; das ä statt e in "kinegnen, italiänisch" habe ich ebenfalls stehen lassen, wie es in der Ausgabe letzter Hand und in der letzten Ausgabe in 40 Bänden durchschnittlich gehalten ist.

Störend ist für manchen das Verdeutschen oder Abkürzen der italienischen Künstlernamen und die Abwechslung der Bor= und Junamen einiger: Julius Roman, Julius Romano; Leosnard, Leonardo und da Vinci z. Daß dieser Umstand für solche, die mit der Kunstgeschichte nicht näher bekannt sind, einige Consussion wenigstens Unsicherheit herbeisühren muß, ist wahrscheinslich; das werden aber wenige seyn, und für diese ist im Ramensverzeichniß gesorgt. Wem also diese Genauigkeit, die vollständige Bezeichnung der Ramen am Herzen liegt, wird danach sich umsthun. Früher hielt man weniger auf diese genaue Bezeichnung und rechte Aussprache als jett. War und ist das doch jett noch mit einer Menge niederländischer und französischer Künstlernamen der Fall. Reueren Schriftstellern würde ich keineswegs rathen, diese Sorgsalt zu unterlassen.

Es kann keineswegs meine Absicht seyn, hier alles zu erswähnen, worüber eine Verschiedenheit der Ansicht obwalten könnte; ich habe nur einige Fälle angeführt und dabei meine Meinung darüber zu rechtsertigen gesucht. Was die Interpunktion betrifft, so wiederhole ich nur, daß ich dabei bloß auf die Deutlichkeit, das leichtere Verständniß beim Lesen gesehen habe. Einige Scrupel,

die mir dabei ausstiegen, habe ich dadurch zu beschwichtigen gesucht, daß in der Ausgabe in 30 Bänden (1858) mit eben der Freiheit versahren ist, mit der ich in den meisten Fällen übereinstimmen mußte. Auch der Umstand, daß in diesem Punkte keine Gleiche förmigkeit herrscht, mußte die Entscheidung darüber erleichtern.

Der Herausgeber.

# Inhalt.

| <b>10</b> ~ | er for a  | )rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>V—X          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| _           |           | Ø *A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·1—5                  |
| ).<br>1T    | 911       | lgemeines über Kunst, Kunstgeschichtliches, Theoretisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .10                   |
| 31.         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C</b> 001          |
|             | •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6—281</b>          |
|             |           | Einleitung in die Prophläen. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6-22                  |
|             |           | Der Sammler und die Seinigen. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28—74                 |
|             |           | Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7480                  |
|             |           | Rach Falconet und über Falconet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8085                  |
|             | <b>9.</b> | Diberot's Bersuch über die Malerei. Prophläen I. 2. p. 1. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85-129                |
|             | 6.        | Altbeutsche Kunft. Die Boifferee'sche Gemälbesammlung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129-148               |
|             | 7.        | Sinface Rachahmung ber Natur, Manier, Styl. 1788 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|             | 8.        | Bu malende Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|             | 9.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|             |           | Ueber den sogenannten Dilettantismus ober die praktische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|             |           | Liebhaberei in den Künsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161-171               |
|             | 11.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171-174               |
| •           | 12.       | Anforderung an den modernen Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174-177               |
|             | 13.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177-178               |
|             | 14.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|             |           | erst zu einem Bildhauer in die Lehre gabe. 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179                   |
|             | 15.       | Blastische Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180186                |
|             | 16.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186—187               |
|             |           | Christus nebst zwölf alt: und neutestamentlichen Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 101               |
|             |           | den Bildhauern vorgeschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187199                |
|             | 18        | Borschläge, Künstlern Arbeit zu verschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|             |           | Bon Arabesten. 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198 - 201             |
|             |           | Blumenmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201-206               |
|             | 21        | Charon. 1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206-216               |
|             | 22        | Sulzer, Theorie der schönen Kunfte. Recensionen in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700X10                |
|             | ~~.       | Frankfurter gelehrten Anzeigen. 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216-220               |
|             | 92        | Aphorismen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220238                |
| 111         |           | eber einzelne Künstler und einzelne Kunstwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                     |
| 411         |           | The state of the s | 233—258               |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252—285               |
|             |           | Abendmahl des Leonardo da Binci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|             |           | Ueber Christus und die zwölf Apostel nach Raphael. 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290 - 292             |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290 - 292 $292 - 293$ |
|             | 28.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|             |           | Rupsbael als Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|             |           | Rembrandt als Denker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ルカ / ―― 正けて           |

|    |             |                                                                | Seite           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | 31.         | Die Externsteine                                               | <b>298—302</b>  |
|    | <b>32.</b>  | Rachricht von altbeutschen, in Leipzig entbedten Kunstschätzen | 302 - 205       |
|    | 33.         | Georg Friedrich Schmidt                                        | 306307          |
|    | 34.         | Tischbeins Johlen                                              | 307-324         |
|    | 35.         | Tischbeins Zeichnungen bes Ammagamento ber Schweine            |                 |
|    |             | in Rom                                                         | <b>824</b> —326 |
|    | <b>36.</b>  | Blüchers Denkmal                                               | 326-329         |
|    | 37.         | Rauchs Basrelief am Piebestal von Blüchers Denkmal .           | 330381          |
|    | 38.         |                                                                | 333-337         |
|    | 39.         |                                                                | 338-349         |
|    | 40.         |                                                                | 349 - 350       |
|    | 41.         | Stiggen zu Casti's rebenden Thieven                            | 350 - 354       |
|    | 42.         |                                                                | 354             |
| IV |             |                                                                | 355-494         |
|    | 48.         |                                                                | 355 - 365       |
|    |             | Reignüttel der bilbenden Runft                                 | 365-366         |
|    | 45.         |                                                                | 366—367         |
|    | 46.         |                                                                | 368-423         |
|    | <b>20.</b>  | Antif und Modern                                               | 411-418         |
|    |             | Rachträgliches zu Philostrat's Gemälden                        | 418-423         |
|    | ATY         | Polygnot's Gemälde in der Ledche zu Delphi                     | 428-444         |
|    | 48.         | Myson's Ruh                                                    | 448-449         |
|    |             |                                                                | 449-451         |
|    | 49.         |                                                                | 451 - 456       |
| •  |             | Der Tänzerin Grab                                              | 456-457         |
|    |             | Zwei antike weibliche Figuren                                  | 457-465         |
|    | <b>52.</b>  |                                                                | 465-379         |
|    | <b>53.</b>  |                                                                |                 |
|    |             | Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano                        | 480-481         |
|    | 55.         | Berzeichniß der geschnittenen Steine in dem Museum zu          | 404 400         |
|    |             | Berlin. 1827                                                   | 481-483         |
|    |             | Hemfterhuis-Gallithinische Gemmensammlung                      | 484-486         |
|    |             | Relief sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées     | 486-492         |
| V. |             | ukunst                                                         | 493 525         |
|    |             | Bautunst                                                       | 498-496         |
|    |             | Bon deutscher Baukunst D. M. Ervini a Steinback. 1771.         | 496-504         |
|    |             | Dritte Wallsahrt zu Erwins Grabe. 1775                         | 504-506         |
|    |             | Bon deutscher Baukunst. 1888                                   | 506-511         |
|    |             | Herstellung bes Straßburger Münstevs                           |                 |
|    |             | Architektur in Sicilien, moderne und antike                    | 517-519         |
|    | 61.         | Sübbftliche Gde bes Jupitertempels zu Strgenti, Delbild        |                 |
|    |             | von Klenze                                                     | 519 - 520       |
|    |             | Kirchen, Paläste und Klöster in Italien, von Ruhl              | 520-522         |
|    | <b>63</b> . | Pentenonium Vimeriense                                         | -529 - 524      |
|    | 64.         | Aphorismen                                                     | 52 <b>5</b>     |
|    | <b>65.</b>  | Schlußwort                                                     | <b>526-529</b>  |
| •  | <b>66.</b>  | Ramenverzeichniß                                               | 52 <b>9544</b>  |

### Einleitung.

Unbedingte Thätigkeit, von welcher Art sie sep, macht zulett bankerot, sagt Goethe. In der Einleitung zu den Prophläen spricht er
sich in Beziehung auf Runst in ähnlicher Weise spezieller aus: "Derjenige, der zum Künstler berusen ist, wird auf Alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Ausmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer
zu bemerken; er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu
eigenem Berbrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und angenehm halten, was, unter mancherlei Umständen von uns seit mehreren Jahren ausgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen."

Goethe hatte bei seiner Kunstbildung von frühster Jugend an, wie in der Einleitung zur Italiänischen Reise berichtet worden, nach Erkennteniß und Einsicht des Rechten, Wahren gestrebt; er hatte es immer in Beziehung auf Poesie gethan; er hatte in diesem Streben zugleich das höchste Glück seines Lebens gefunden. In Italien hatte er diese Bilbung vollendet, ohne daß man ihm aus seinen Aeußerungen darüber den Borwurf machen könnte, er habe sich für vollendet erklärt; "es irrt der Rensch, so lang er strebt," äußert er selbst; er strebte aber die an's Ende seiner Tage, er verfolgte seinen Weg mit Bewußtsehn und Stettigkeit. Ob er gleich, wie er erkennt, zum Dichter geboren war, so

sollte man doch nach seinen Berichten über die Italiänische Reise fast glauben, er habe die Boesie als Nebensache, die Kunst als Hauptzweck verfolgt.

Die reiche, durch dieses ernste Streben erlangte tiefe Einsicht und klare Erkenntniß wollte er nun auch für andere nutzbar machen. Daran mochte er schon gegen das Ende seines Italiänischen Aufenthaltes, bei dem Entschluß, nach Deutschland zurückzukehren, gedacht haben. In Kunst und Poesie hatte er den Punkt erkannt, durch welchen besonders die Bildung seiner Nation einen Aufschwung erhalten könne; und diesen Aufschwung zu fördern war das Streben seines ganzen Lebens.

Goethe war also zu dem oben erwähnten Ziel gelangt, wo man andern gerne mittheilt, was man anfangs nur zu eignem Gebrauch gessammelt hat. Nebenbei giebt er auch speziell an, daß er sich seinen in der Welt zerstreuten Freunden mitzutheilen wünsche, wünsche, Jüngeren die Umwege zu ersparen und das Andenken früherer Bemühungen zu erhalten.

Wenn er sich in der Italiänischen Reise auch nicht direct über seine dahingehenden Vorsätze ausspricht, so sehen wir es doch deutlich aus dem einen Punkte, daß er Meyer für sich und Weimar zu gewinnen und dahin zu ziehen suchte, wie es ihm auch gelang. Man sieht es aus den Briefen an letzteren während dessen verlängerten Aufenthaltes in Rom. <sup>1</sup>

Die Schwierigkeit der Ausführung eines großen Vorsatzes erfährt man aber erst dann in ihrem ganzen Umfange, wenn man an's Werk geht. Goethe wollte aber nicht eine allgemeine Theorie, ein System geben; Ersahrung, Kenntniß, Material, die Sache selbst wollte er versbreiten. Dhne diese zu besitzen, ist es gefährlich, ein System aufzusstellen, gefährlich, weil die formelle Wahrheit und innere Consequenz darin leicht zu dem Glauben verführt, man kenne die Sache selbst, was selten oder nie der Fall ist, und was für praktischen Gebrauch, und darum handelt es sich doch bei dem praktischen Künstler vorzüglich, von keiner wesentlichen Förderung sehn kann. "Theorie giebt uns nur den Glauben an den Zusammenhang der Dinge." Theorien schmieden, wie Goethe dergleichen nennt, war nicht seine Passion. Da aber Goethe

Briefe von und an Goethe. Herausgegeben von Riemer, Leipzig 1846, S. 7 ff.

ein harmonisch gebildeter Geist, ein Ganzes war, so empfindet jeder den innern Zusammenhang, die Harmonie aller seiner Aeußerungen; wie jede Studiensigur ein inneres Leben hat, die in Beziehung zu einem Sanzen gedacht ist. Der Künstler bildet, wie Goethe selbst sagt, sich seine theoretischen Hausmittel, die ihm in den meisten Fällen genügen. Der denkende Künstler sindet in dem lebendig dargestellten concreten Falle das Allgemeine.

1788 war Goethe aus Italien in seine neue Heimath zurückgekehrt; 1791 folgte ihm Meher dahin; aber erft 1798 konnten sie an die Reali= strung ihrer Plane geben. In diesem Jahre erschien das erste Heft der Prophläen bei Cotta. Daß sie vorher nicht ganz unthätig waren, erfährt man genugsam aus dem Goethe-Schiller'schen Briefwechsel und aus mehreren Auffätzen in Schiller's Horen, Wieland's Mercur 2c.; daß sie sich aber für das eigene Unternehmen sorgsam vorbereiteten, geht besonders aus einem Umstand hervor: Im Jahre 1795 kehrte Meher nach Italien zurück, um spezielle Studien über wichtige kunfthistorische und kunstwissenschaftliche Punkte zu machen, namentlich über die Gegenstände, die sich für Darstellung der bildenden Kunft eignen. Dieser Punkt hatte Goethe und Schiller in Beziehung auf Poesie ununterbrochen beschäftigt; es schlingt sich dieses Thema durch den ganzen Briefwechsel derselben. Auch in Beziehung auf bildende Kunst beschäf: tigte Goethe dieser Punkt, und er wollte seine Gedanken darüber niederschreiben, konnte aber der Sache nicht Herr werden. Jett sollte Reper die Bearbeitung dieses Capitels unternehmen; aber auch er konnte nicht damit in's Reine kommen, aus Mangel an genugsamem Material, weßhalb er seine Studien darüber in Italien, an Ort und Stelle, in Gegenwart der Kunstwerke selbst vervollständigen wollte. Goethe gedachte ihm etwas später dahin zu folgen; die damaligen politischen Zustände hinderten ihn aber baran.

In den Prophläen sollte nun alles das zur Sprache kommen, was dem Künftler zu wissen nützlich und nothwendig ist. Dieß ist in der Einleitung nach allen Theilen angegeben und die Ausführung in der Schrift selbst in einzelnen Artikeln unternommen. Diese einzelnen Artikel sollten zuletzt ein Ganzes bilden, d. h. sich über alles Wissenst werthe in der Kunst erstrecken. Die Zeitumstände waren aber nicht günstig; die drei herausgekommenen Jahrgänge lassen es tief beklagen.

Doch konnte dieser Umstand die Herausgeber nicht zur Unthätigkeit bestimmen; sie wendeten ihre Kräfte zunächst der Jenaischen Literaturzeitung zu, für deren Gedeihen sich Goethe damals lebhaft interessirte. Später 1 gab derselbe eine neue periodische Zeitschrift heraus: "Kunst und Alterthum," worin veröffentlicht wurde, was über Kunst der Nittheis lung und Besprechung werth erschien. Diese bestand die an Goethe's Lebensende.

Besonders nun diese kleineren, meist auf spezielle Veranlassung über einzelne wichtige Punkte versaßten und bekannt gemachten Schriften Goethe's sollen, wie gesagt, in diesem Bande vereinigt werden. Ueberschaut man nun die verschiedenen Capitel, die darin behandelt sind, und mit welcher Renntniß, Klarheit und Umsicht, so wird man sinden, daß darin ein großer Schatz von Kunstweisheit geborgen ist. Richt der Umssang und Reichthum des Mitgetheilten, nicht die breiten Kenntnisse, sondern das Eindringen, die Tiefe ist es, was diese Schriften so der Künstler sich durch Erfahrung, Uedung allein erwerden muß, kann Riemand mittheilen; aber den rechten Weg, das Ziel, worauf alle Kunst hinzustreben hat, kann man bezeichnen, das zu allen Zeiten Nusterhafte ansühren und die Merkmale der Vortresslichkeit angeben.

Hier kommt aber bei der Kunstübung ein besonders wichtiger Punkt in Betrachtung: die äußere Erscheinung, die Form, in der die Kunst in verschiedenen Berioden auftritt, in der sie ihre Joeen zur Erscheinung vor Augen stellt. Wenn nun Goethe erkannte, daß das Alterthum, namentlich die Griechen, darin das Beste erreicht, wenn er deshalb die antike Kunst am höchsten stellt, als Muster preist: so hat man ihm einen Borwurf daraus gemacht; so daß er sogar in dem Aussatz: "Antik und Modern" eine Erklärung darüber zu geben sich veranlaßt fand. Nur Uebelwollende und Oberslächliche konnten überhaupt, und besonders nach jener Erklärung, seine Meinung misverstehen. Auch in Beziehung auf altdeutsche und italiänische Kunst ersuhr er gleichen Vorwurf, wogegen er sich humoristisch erklärt:

"Wie aber kann sich Hans van Epck Mit Phidias nur messen? Ihr müßt, so lehr' ich allsogleich, Einen um den andern vergessen. Denn wärt ihr stets bei Einer geblieben, Wie könntet ihr noch immer lieben? Das ist die Kunst, das ist die Welt, Daß eins ums andere gefällt."

Sben so hat man ihm vorgeworfen, daß er Unbedeutendes geschätzt, Bedeutendes nicht erkannt habe. Darauf muß man fragen: hat denn Goethe alles besprechen können und wollen? Haben denn äußere Anlässe und Umstände keinen Einstuß auf die Thätigkeit eines Menschen? Der Borwurf z. B., daß er Cornelius' Verdienste nicht zu würdigen verstanden habe, ist von diesem selbst gar nicht getheilt worden; im Gegentheil, derselbe hat Goethe vollkommen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Daß er die Werke von Carstens nicht geschätzt habe, kann man nur als eine böswillige Lüge erklären. Genug, Goethe war den kleinen Geistern ein Dorn durch die siegende Ueberlegenheit seiner Kunstansichten. Bedeutende Menschen sind übel daran; kann man sich ihnen nicht gleich stellen, so paßt man ihnen auf.

Und wenn Goethe von Werken Notiz nimmt, die nach Anderer Meinung nicht die Beachtung eines solchen Mannes in dem Grade verbienten, so frage ich: kann man denn bei Gelegenheit von minderwichtigen Erscheinungen nicht Gelegenheit nehmen, auf das Rechte hinzuweisen? Und welche Gelegenheit ist dazu geschickter, als über die Werke lebender Künstler, über Zeiterscheinungen seine Gedanken auszusprechen?

Doch ist hier nicht der Ort, ausführlicher dieses Capitel zu behans deln, es sollte nut eine Andeutung gegeben werden. Wem es Ernst ist um die Kunst, der wird wohl selbst prüfen, wird auf Treu und Glauben Keinem, wer es auch sep, nur nachsagen, was er gehört.

Da diese Aeußerungen nur im Allgemeinen angeben sollen, wie Goethe nach seiner Italiänischen Reise sich ferner mit Kunst beschäftigt, bis an's Ende seiner Tage, so enthalte ich mich weiterer Ausführungen, die die folgenden Aufsätze selbst geben.

## Allgemeines über Kunft,

Kunstgeschichtliches, Theoretisches, Praktisches.

### 1. Ginleitung in die Broppläen.

### 1798.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt mit einem lebhaften Streben balb in das innerste Heiligthum zu dringen; der Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Vorhöfen befinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Vorhalle, der Raum. zwischen dem Innern und Aeußern, zwischen dem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle sehn, auf der wir uns nit unsern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Will jemand noch besonders bei dem Worte Prophläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsre Absicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunst und Pracht hier selbst aufzuführen. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen können, man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plazes gewesen wären.

Werden nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelockt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Volke,

wenigstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Reihe entwickelt, die bei uns nur als Stückwerk, vorübergehend erscheint?

Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und, in gewissen Fächern, welche mehr als die Deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe und zur Erinnerung, daß wir und so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bedeutsamkeit die Nachfrage der Kunstfreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, der zum Künstler berufen ist, wird auf alles um sich ber lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Ausmerksamkeit an sich ziehen, und, indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerken; er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eignem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nütlich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehrern Jahren ausgezeichnet worden, unsern Lescrn vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheidet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen selkner sind, als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir erfahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürfen, als insofern wir uns auf die Natur und Ausbildung unsers Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit mehrern stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselshafte Sorge, unsere Vorstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von

unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja aufgehoben, wenn wir und in mehreren wiederfinden; dann fahren wir erst mit Sischerheit fort, und in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Erfahrung und und andern nach und nach bewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben, sich sortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke los gehen, dann werden sie gewiß sehn, daß sie sich auf den vielsachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entfernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammenführen wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Bortheile in folchen Fällen das Gespräch gewährt! allein es ist vorübergehend, und, indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist:

Ein Brieswechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freundschaftlichen Fortschrittes: jeder Moment des Wachsthums ist sixirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empfindung giebt, so ist ein Blick rückwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, unablässiges Fortschreiten hoffen läßt.

Kurze Auffäße, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Ueberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hülfsmittel eignet und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen Hinderenisse bedenkt, die einer jeden Ausführung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Joeenwechsel solcher Freunde die Rede seh, die sich, im allgemeinen, zu Künsten und Wissenschaften außzubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Weltz und Geschäftsleben auch eines solchen Vortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine folche engere Verbindung, sondern auch das Verhältniß zu dem Publicum eben so günstig, als es ein Bedürfniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das was sie von den Bemühungen der Einzelnen nutzen kann, bringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller sühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepflanzt hat, um ihn zu etwas Höherem

anzulocken; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angebornen Fähigkeit nöthig ist, um die öffentliche Gunft festzuhalten, die wohl auch durch Glück und Zufall auf kurze Momente erlangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in spätern Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt sehn mag, andere zu beslehren, so wünscht er doch, sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Verhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpfen, mit neuen es fortzusetzen, und in der letzten Generation sich wieder andere sur seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und, indem er die Vortheile der gegenwärtigen Zeit demerkt und nützt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine kleine Gesellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen bezleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren.

Die Aussätze, welche wir vorzulegen gedenken, werden, ob sie gleich von mehrern versaßt sind, in Hauptpunkten hossenklich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Versasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsak, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja, der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich: frühere Ueberzeugungen müssen spätern weichen. Wöge immerhin das Einzelne, was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Verfasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hoffen, so dürfen sie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Nißton entgegen klingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Reinungen in mehr als Einem Punkte abweichen. Weit entsernt, die Denkart irgend eines Oritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigne

Weinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie aufnehmen, im Ganzen aber immer auf. Einem Bestenntnisse halten, und besonders diesenigen Bedingungen, die ihnen zur Bildung eines Künstlers unerläßlich scheinen, oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirten.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Natur vorzulegen versprechen, so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zunächst auf bildende Runst, so wie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die: daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nach= bilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung seh, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei sortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hilssmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles was wir um uns her gewahr werden, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmack, durch Uebung und Versuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorzhandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt; so ist es, besonders in der neuern Beit, noch viel seltner, daß ein Künstler sowohl in die Tiefe der Gezgenstände, als in die Tiefe seines eignen Gemüths zu dringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leicht und oberstächlich Wirkendes, sondern, wetteisernd mit der Natur, etwas geistig Organisches hervorzusbringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wodurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist der höchste, ja der eigentliche Gegenstand bildender Kunst! Um ihn zu verstehen, um sich aus dem Labyrinthe seines Baues herauszuwickeln, ist eine allgemeine Kenntniß der organischen Natur unerläßlich. Auch von den unorganischen Körpern, so wie von allgemeinen Naturwirkungen, besonders wenn sie, wie z. B. Ton und

Farbe, zum Kunstgebrauch anwendbar sind, sollte der Künstler sich theoretisch belehren; allein welchen weiten Umweg müßte er machen, wenn er sich aus der Schule des Zergliederers, des Naturbeschreibers, des Naturbeschreibers, des Naturlehrers dasjenige mühsam aussuchen sollte, was zu seinem Zwecke dient; ja es ist die Frage, ob er dort gerade das, was ihm das Wichtigste sehn muß, sinden würde? Jene Männer haben ganz andere Bedürfnisse ihrer eigentlichen Schüler zu befriedigen, als daß sie an das eingeschränkte, besondere Bedürfnis des Künstlers denken sollten. Deßhalb ist unsere Absicht, hier ins Mittel zu treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit selbst vollenden zu können, dennoch, theils im Ganzen eine Uebersicht zu geben, theils im Einzelnen die Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Obersläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Verbindungen derselben bemerken, die Verschiedensheiten kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganze in lebendigen Wellen vor unserm Auge bewegt. Der Blick auf die Obersläche eines lebendigen Wesens verwirrt den Beobachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derjenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entsernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hilfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Vollendung des Anschauens.

Wie gut bildet ein Kenner der Naturgeschichte, der zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt.

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menschilcher Gestalt, die er zuletzt wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künstler äußerst fördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nützlich, vorausgesetzt, daß der Künstler sähig ist, sich zu Ideen zu erheben und die nahe Berwandtsschaft entsernt scheinender Dinge zu fassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über orsganische Naturen verbreitet; sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah ober fern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken.

Halten wir dasselbe fest, so sinden wir erst, daß unsere Aufmerkssamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Vergleichung leichter gewonnen und festgehalten werden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauch nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgeslernt haben.

Muntern wir ferner den Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so können wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Nineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Maler bedarf einiger Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nuten, der Steinschneider kann eine Kenntniß der Edelsteine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber wird gleichfalls darnach streben.

Haben wir nun zuletzt dem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Naturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Punkt noch einiges hinzufügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einigen Vortheil zu ziehen; das natürliche Gefühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uebung, eine praktische Nothwendigkeit führte ihn auf einen eignen Weg: er fühlte die lebhasten Gegensätze, durch deren Vereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empfindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturzgesetzen auf seine Weise näher brachte. Vielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die farbigen Naturwirkungen, so gut als die magnetischen, elektrischen und andere auf einem Wechselverhältniß, einer

Polarität, ober wie man die Erscheinungen des Zwiefachen, ja Mehrfachen in einer entschiedenen Einheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler faßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pflicht machen, und wir können um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das ihm willkommen seh, als wir nur dasjenige, was er bisher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsäte zurückzuführen bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunst.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannichfaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusezen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch daszenige vorzulegen, worüber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausearbeitungen erhalten wird. Daher wird uns zunächst ein Aussaher über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Rubriken, nach unserer Vorstellungsart und Methode, vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir vorzüglich darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatzfammer der Stoffe im allgemeinen; nun gelangen wir aber an den wichtigen Punkt, wo sich zeigt, wie die Kunst ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblicke erschaffe, indem er ihm das Beteutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaktere gleichsam erst aufzgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Vollkommenheit, Bedeutsamskeit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes

<sup>1</sup> Ueber bie Gegenstände ber bilbenben Runft, von Beinrich Meper. Goethe's Propplaen I. 1. S. 20.

gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in Häßlichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Eben dasselbe gilt von zusammengesetzten Kunstwerken, ihrem Gegenstand und Inhalt, die Aufgabe seh Fabel ober Geschichte.

Wohl dem Künstler, der sich bei Unternehmung des Werkes nicht vergreift, der das Kunstgemäße zu wählen, oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versteht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläufigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamkeit bedeutend, oder allegorisch interessant sehn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit, oft bei unerwarteten Hindernissen stocken, oder nach Bollendung derselben seinen schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Anfang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ist nun der Gegenstand glücklich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie sindet die untergeordneten Motive; und wenn sich bei der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen Genie's beurtheilen läßt, so kann man an der Entdeckung der Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung würden wir diejenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zuletzt wäre diejenige, die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasehn, ihre Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Künstler nütlich zu sehn hoffen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Vorschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch, von seinem Zeitalter ebensowohl leide, als man davon gelegentlich Vortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die

Frage nicht ganz ablehnen, welche Aufnahme wir denn wohl finden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworfen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Nebungen, mit Borstellungsarten und Maximen: Die Zwecke der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben: man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn, oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwecke gelangt, sind nicht jedem klar; und warum sollte man läugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsatz spielend aussühren könnte.

Ratürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einfluß, indem es für seinen Beifall, für sein Geld ein Werk verlangt, das ihm gefalle, ein Werk, das unmittelbar zu genießen seh; und meistens wird sich der Künstler gern darnach bequemen, denn er ist ja auch ein Theil des Publicums, auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürfnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung; und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt, und die er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens einseitig, ihre Kunst auf dem Rückwege, und ihr Vordringen nach der falschen Seite gerichtet sehn.

Anftatt uns hierüber ins Allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Kunst bezieht.

Dem deutschen Künstler, so wie überhaupt jedem neuen und nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugehen, und wenn er auch bis dahin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Jeder Künftler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich: ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erzegt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Ausführung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jenen

Runstwerken, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt; et gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurückunft nach und nach von jenem Streben herunterssinken müsse, weil er wenig Personen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und denken mögen, sondern meist nur solche, die ein Werk obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken, und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, los und frei macht, und
sich selbst überläßt; das beste Kunstwerk spricht auch zur Empfindung,
aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sesselt die
Gefühle und die Einbildungskraft, es nimmt uns unste Wilkur, wir
können mit dem Volkommenen nicht schalten und walten wie wir wollen,
wir sind genöthigt uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm erhöht
und verbessert wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so deutlich als möglich zu zeigen suchen; besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Vortrefflichkeit zu, und entsernen sich in Theorie und Praxis doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurückehren werden, so finden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalls der Kunst ift die Vermischung der verschiedenen Arten derselben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Neigung, sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Verdienst, die Würde des ächten Künstlers, daß er das Kunstsach in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie auf's möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Kunst zur Malerei, alle Poesie zum Drama strebe, und es kann uns diese Erfahrung künftig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben.

Der ächte gesetzgebende Künftler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empfinden als der Waler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Indem man die flach erhobenen Werke immer höher und höher machte, dann. Theile, dann Figuren ablösste, zulest Gebäude und Landschaften andrachte, und so halb Malerei, halb Puppenspiel darstellte, ging man immer abwärts in der wahren Kunst; und leider haben treffliche Künster der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir nun künftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschen wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Wie selten kann man mit dem andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen, was anwendbar, was brauchdar seh, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst passenden Zusammensetzung im Allgemeinen, bei der Anordnung im Besondern, so wie den Maler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit. Dann ist es Zeit, einen Grundsatz zu prüsen, dann wird die Frage leichter zu entscheiden sehn, ob wir durch ihn den großen Mustern und allem was wir an ihnen schätzen und lieben, näher kommen, oder ob er uns in der empirischen Verswirrung einer nicht genug durchdachten Erfahrung steden läßt.

Gelten nun dergleichen Maximen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Verlegenheit, so werden sie auch bei Entswicklung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen, und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja, es ist um so nöthiger, sich auch hier daran zu halten, weil, unerachtet der allgemein gepriesenen Vorzüge des Alterthums, dennoch unter den Neuern, sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Vorzug jener Werke liegt.

Eine genaue Prüfung derselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deßhalb seh hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebhaher in der plastischen Kunst zu gehen pflegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunstwerke seh, wenn sie einigermaßen Nuzen bringen soll.

Auf jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollkommner Sppsabzuß eines tresslichen alten Werkes noch immer eine große Wirkung thun; denn in einer solchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug, das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Reigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich, es wird mehr ein dunkles, unsbestimmtes Gefühl erregt, als daß eigentlich der Gegenstand in seinem Werth und in seiner Würde solchen angehenden Kunstfreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsatz äußern, daß eine allzugenaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren pslegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpsen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächs't mit der Einsicht auch das Vergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labyrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Vortreffliche nur in dem Maaße kennen lernt, in so fern man das Mangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichteit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es iste ein großer Unterschied, ein stumpses Ganze mit dunklem Sinne, oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu sassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntniß abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Maaß von Kräften zugetheilt sep; zur Kenntniß, zur Einsicht

aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder, der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren beschränkten Eigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nuten für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an, es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen etregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben deswegen werden wir in mehrern Abhandlungen vielleicht in dem Falle sein, das Verlangen der Leser mehr zu reizen als zu bestriedigen; denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortressliches Runstwerk, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und, was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwerfen.

Indem nun aber die Verfasser für diejenigen zu arbeiten denken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künstig sehen werden, so hossen sie für solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, dens noch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst, besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstkenntniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genausten Begriff von Kunft kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Vortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann ter psychologische chronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trocknen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Berdeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit,

Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst bis zum Höchsten hinaufstieg, wo es denn zuletzt dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeben fand, möglich ward, das Reizzende, Bollendete hervorzubringen.

Leider aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aus: sprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einslößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch das Hervorbringen bequem seh. Da der Gipfel dessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachkommenden gereizt, sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns aber hievon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so müssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung der alten und mittslern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürsen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung der neuen und neusten Arbeiten: denn da bei Würdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persjönliche Verhältnisse, Liebe und Haß der Einzelnen, Neigung und Absneigung der Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsätze um so nöthiger, um über unsre Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Unterssuchung kann alsdann sogleich auf doppelte Weise angestellt werden. Der Einsluß der Wilkfür wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man kann den Grundsatz selbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und beutlich bezeichnet werden.

Besonders wünschten wir, daß der lebende Künstler, bei dessen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern hätten, unsere Urtheile auf diese Weise bedächtig prüfte. Denn jeder, der diesen Namen verdient, ist zu unsrer Zeit genöthigt, sich aus Arbeit und eignem Nachdenken, wo nicht eine Theorie, doch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hause mittel zu bilden, bei deren Gebrauch er sich in mancherlei Fällen ganz leidlich besindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf diesem Wege

sich solche Maximen als Gesetze aufstellt, die seinem Talent, seiner Neigung und Bequemlichkeit gemäß sind. Er unterliegt einem allgemeinen menschlichen Schickal. Wie Biele handeln nicht in andern Fächern auf eben diese Weise! Aber wir dilben uns nicht, wenn wir das, was in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung setzen. Jeder Künstler, wie jeder Mensch ist nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Eine Seite hängen. Deswegen hat der Mensch auch das, was seiner Natur entgegengesetzt ist, theoretisch und praktisch, in so sern es ihm möglich wird, in sich aufzunehmen. Der leichte sehe nach Ernst und Strenge sich um, der Strenge habe ein Leichtes und bequemes Wesen vor Augen, der Starke die Liedlichkeits der Liedliche die Stärke, und seher wird seine eigne Natur nur desto mehr ausbilden, se mehr er sich von ihr zu entsernen scheint. Jede Kunst verlangt den ganzen Menschen, der höchstmögliche Grad derselben die ganze Menschheit.

Die Ausübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühsten Jugend mit Recht vom Mechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit sorgsältiger sehn sollte, als die Bildung anderer, welche Gelegens heit haben, aus dem Leben selbst Bortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Menschen bald höslich, ein geschäftiges Leben den offensten vorsichtig: literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publikum kommen, sinden überall Widerstand und Zurechtzweisung; nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschänkt, er hat fast nur mit dem zu thun der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publikum, das oft nur gewissen krankschaften Eindrücken folgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Warktrusern, welche jedes Reue mit solchen Lobs und Preissormeln empfangen, durch die das Vortresslichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit diese Einleitung zu schließen, damit sie nicht, anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben bisher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, nuß sich erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird uns hossentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tazs andieten,

soll nicht ausgeschlossen sehn, und so seh denn noch zuletzt von einer wichtigen Angelegenheit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstsreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich eine große Veränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jeto mehr Ursache als jémals, Italien als einen großen Kunstkörper zu betrachten, wie er vor kurzem noch bestand. Ist es möglich, davon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Was in dem Act des Abreißens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheimniß bleiben; allein eine Darstellung jenes neuen Runstörpers, der sich in Paris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode, wie ein Rünstler und Kunstliebhaber Frankreich und Italien zu nuten hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsche und Engländer thun sollten, um in dieser Zeit der Zerstreuung und des Verlustes mit einem wahren, weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und Wissenschaften stattsinden kann, die mannichsaltigen Kunstschäpe, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchbar zu machen, und einen idealen Kunstkörper bilden zu helsen, der uns mit der Zeit für das was uns der gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu entschäbigen vermöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Werkes, dem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

¹ Es bezieht sich dieß auf die Aunstschätze, die Napoleon bei der Eroberung Italiens von da nach Paris entführte. Dasselbe that er später in Deutschland, Spanien u. a. Ländern. Nach der Besiegung Napoleons (1815) wurden diese Schätze größtentheils wicher zurlichgegeben.

### 2. Der Sammler und die Seinigen.

1798.

(Prophiden II. 2. 6. 24.)

#### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell versloßnen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derzenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unsers Gesprächs wieder erinnert, ich habe mich jetzt wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entdedung ist mir doppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung, so wie die meinige, täglich prüfen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisst, wenn das Runsturtheil, daß zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tüchtigen Kloben besestigt ist und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gedenken, durch diese Probestücke meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme versstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich fähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen, was Sie von meinen Erfahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an, Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die Geschichte meiner Sammlung auszeichnen, deren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich durch den Ruf schon genugsam vorbereitet zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Reichthum in den

verschiedensten Fächern, und Ihre Verwunderung würde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Neigung Ihnen erlaubt hätten, von allem Kennteniß zu nehmen, was ich besitze.

Von meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen, er legte den Grund zum Ganzen, und wie gut er ihn gelegt hat, bürgt mir selbst Ihre Aufmerksamkeit auf alles das, was sich von ihm her: schrieb. Sie hefteten sich vorzüglich an diesen Pfeiler unsers seltsamen Familiengebäudes mit einer solchen Reigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alters und ihres Herkommens heilig sind. Freilich kommt es viel auf den Charakter, auf die Neigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe zum Gebildeten, wohin der Sammlungsgeift, zwei Neigungen, die sich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möchte ich behaupten, hängt der Liebhaber von der Zeit ab, in die er kommt, von den Umständen, unter denen er sich befindet, von gleichzeitigen Künstlern und Kunsthändlern, von den Ländern, die er zuerst besucht, von den Nationen, mit denen er in irgend einem Berhältniß steht. Gewiß, von tausend dergleichen Zufäl= ligkeiten hängt er ab. Was kann nicht alles zusammentreffen, um ihn solid oder flüchtig, liberal oder auf irgend eine Weise beschränkt, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glücke seh es gebankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig fast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briefe über den Ankauf sind noch in meinen Händen; und wie unverhältnißmäßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebhaberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja, die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein Verhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Duelle ächter Kenntniß für den Jüngling, für den Mann Stärfung des Gefühls und guter Grundsätze, und für einen jeden, selbst für den slüchtigsten Beschauer, heilsam; denn das Vortressliche wirkt auf Einzgeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen

löniglichen Schätzen schämen dürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht, denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Borsatz erfüllt zu haben. Ich schwätzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune eines Alten so gern. Raum habe ich noch Platz, Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen und daß Julie besonders sich öfter und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil sie hossen kann, unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und sürwahr, auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen Ihren treu verbundenen.

3weiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeisten und Vorsätzen verschafften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie in den ersten Augenblicken seiner Wiederkunft, verbarg mir, wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Mademien zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, start im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Renntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeübt in der Mathematik und was noch alles erfordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrübniß als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Societät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonder: lichen philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn interessirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache und wir sind zu alt, sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen

Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände besto besser kennen zu lernen! Ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist sieht der die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu sehn, eine falsche Art von Reigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Verzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte.

Doch hieven ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind, ins Asyl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangle, weße wegen er angefangen ist.

Als mein Großvater tobt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Runstwerken eine entschieden Liebhaberei habe, ihn erfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Raler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genauigkeit malen mußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Rüche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel aufs Papier sigirt worden wäre; und so hat er manche Abweichungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Ratursorschern interessant sind.

Nach und nach ging er weiter, erhub sich zum Portrait. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth, daher die Anlage jener Sammlung von Portraiten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildnisse in Del auf Rupfer gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft, dergleichen versertigt; es war daraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigne Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Künftler legten.

Dieses Format hatte seine eignen Vortheile. Ein Portrait in Lebensgröße, und wäre es nur ein Kopf oder ein Kniestück, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeder fühlende, wohlhabende Wann sollte sich und seine Familie, und dwar in verschiednen Spochen des Lebens, malen lassen. Von einem

geschickten Künstler, bebeutenb, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Plat einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätchen sinden. Ein großes Portrait hinsgegen macht gewöhnlicher Weise, besonders in den neuern Zeiten, zusgleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Noden verändern sich so sehr, daß eine, selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Nöbels und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indessen hängt der Künstler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Künstler ab. Der gute Meister, der jene kleinen Portraite fast noch allein zu machen verstand, war gestorben, ein anderer fand sich, der die lebensgroßen Bilder malte.

Mein Vater hatte schon lange einen solchen in der Rähe gewünscht, seine Neigung ging dahin, sich selbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Insect, das vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch der Größe nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch, accurat wie er sich im Spiegel sah, auf der Leinwand dargestellt sehn. Sein Wunsch ward ihm endlich erfüllt, ein geschickter Mann fand sich, ber sich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Mein Bater sah gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reiz; nun ging es an ein Malen, und man hatte nicht an Einer Borftellung genug. Besonders wurde meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maske vorgestellt. Man machte auch Anstalt zu einem großen Familiengemälde, das aber nur bis zur Zeichnung gelangte, indem man sich weder über Erfindung noch Zusammensetzung vereinigen konnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künftler hatte sich in der Französischen Schule gebildet, die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nutzen unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward-endlich meinem Vater sein Wunsch im ganzen

Umfange gewährt. Der Sohn unseres Künftlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinem Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt kein geschmackvolles, aber natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in starken Jöpsen zurückgesslochten und mit einem Bande hinaufgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Relken, die der Bater besonders schätzte, ausz gefüllt und eine Psirsiche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umstände sehr wahr zusammen, ohne abgeschmackt zu sehn; mein Bater war entzückt, und der alte Maler machte seinem Sohne gerne Platz, mit dessen Arbeiten nun eine ganz neue Epoche in unserm Hause sich eröffnete, die mein Vater als die vergnügteste Zeit seines Lebens ansah. Jebe Person ward nun gemalt, mit allem, womit sie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ich darf Ihnen von diesen Bildern nichts weiter sagen, Sie haben gewiß die neckische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, die Ihnen nach und nach fast das ganze Beiwesen der Gemälde, in so fern sich die Requisiten noch im Hause fanden, zusam: menschaffte, um Sie von der höchsten Wahrheit der Nachahnung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnupftabacksdose, seine große sülberne Taschenuhr, sein Stock mit dem Topasknopfe, die Nählade der Großmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte selbst noch ein elfenbeinernes Spielzeug bewahrt, das sie auf einem Gemälde als Kind in der Hand hat; sie stellte sich mit eben der Gebärde neben das Bild, das Spielzeug glich noch ganz genau, das Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer damaligen Scherze noch recht gut.

Neben der ganzen Familie war, in Zeit von einem Jahre, nun auch fast der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Künstler mochte bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blick auf meine Schwester stärken, eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das was er suchte zu sinden schien. Genug die

jungen Leute wurden einig, mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter begünstigte diese Neigung, der Vater war zufrieden ein solches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu fixiren.

Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Baters beibringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war balb vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zurücktam, so brachte er doch eine schöne Summe Geldes mit, die et sich an verschiedenen Höfen bald erworben hatte. Ein glückliches Paar ward verbunden und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnehmer fortbauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann, sein Talent genügte meinem Vater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reis'te den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahrs zweimal.

Da ihm alles, bis auf die geringste Kleinigkeit, so wahrhaft, ja so täuschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Ausführung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist, sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem obern Zimmer, wo die besten Portraite hängen und welches eigentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thüre bemerkt, die noch weiter zu führen scheint, allein sie ist blind, und wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sied ein mehr über-raschender als erfreulicher Gegenstand. Mein Bater trat, mit meiner Mutter am Arme, gleichsam heraus und erschreckte durch die Wirklichteit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er gewöhnlich gekleidet von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten und die Kleisdungen mit der größten Sorgsalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber hat aber ein Aunstwert, das sich der Wirklichseit möglichst näherte, auch gar bald die Schicksale den Mirklichen ersahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung besestigt und so den Einslüssen einer seuchten Mauer ausgesetzt, die um so hestiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht exössnet worden war, Later und Nutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurück, benn ich habe noch von den letzten Bergnügungen meines Vaters im Leben zu reben.

Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Künstler meldete sich, und schlug vor, die Familie über die Natur in Gyps abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich aufzustellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab, der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Perücke, ein damastner Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitt der gute Alte noch jetzt hinter einem Borhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Weine Schwester starb noch jung und schön, ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter gleichsam in zwei Portionen darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stilleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhübe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gentälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Besitzerin: ein Gesangbuch mit rothem Sammt und goldnen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pflegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das

Nachtmahl empfing und den er, gegen einen bessern, der Rieche adgestauscht hatte. Auf einem andern Bilde sah man, neben einem Brode, das Messer, womit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkastehen, worans sie im Frühjahr zu säen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittnem Namenszug, ein frühes Jugendgeschenk vom Großvater, das sich, ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit, länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Rur fähig, das Gegenwärtige zu sehen, und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen, eine Art von unbegreiflicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stilleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, son derbar gewählt und zusammengestellt, auf Vergänglichkeit und Trensung, auf Dauer und Vereinigung deuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausistend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl wenn ich heute nur kurzabbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und doch soll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen, ich gebe meiner Julie die Feder, um Ihnen zu sagen —

Wein Oheim gibt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Verbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden: ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Bie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines

Onkels, wie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir denn gar keine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Richten so ergeben find wie der Onkel? Er hat mir verboten, sein letztes Blatt zu lesen, ich weiß nicht was er Böses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Viels leicht bin ich zu eitel, wenn ich benke, daß er von mir gesprochen hat. Genug er hat mir erlaubt, den Anfang seines Briefes zu lesen, und da finde ich, daß er unsern guten Philosophen bei Ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun eine mal zu bilden glaubt. Sehn Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern jedem sein Recht widerfahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keinestveges verstehe, so verstehe ich doch, wie mich däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu danken; denn die Rolle mit den Kupfern, bez gleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für dieses Anderken, für diese Güte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; denn es scheint mir, als wenn hinter tiesem Geschenk eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dicnerin spotten, als Sie ihr diese elsenhasten Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füeßli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderz bares vorgestellt sieht und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sieher, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! benn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Vergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich, diese läßt sich

gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunsteliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was anmuthig ist und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam (benn alles ift nun richtig, was bei Ihrer Durchereise noch nicht ganz entschieben war) hat ihr aus England die schönsten gemalten Rupfer geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen Schleisen und blaßblauen Schleiern! Was sind das nicht für interessante Mütter, mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Vätern! Wenn das alles einmal unter Glas und Mahagoni-Rahmen, geziert mit den metallnen Städchen, die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilas grund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengefolge, um den verwandelten Klaus Zettel besichäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Run sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aufhalte! benn das ist ja wohl das Klügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Rame Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

# Dritter Brief.

Julie hat in ihrer letzten Rachschrift dem Philosophen das Wort geredet, leider stimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keinesweges einleuchtet, sondern sein Gelft ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke noch gedacht habe: In der Nitte meiner Sammslung sogar, durch die ich fast mit allen Menschen in ein Verhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sanst daran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Raturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere

Polizei thätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühsten Jugend schon durch meinen Oheim
verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun
um die Untersaltung, von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts, daß ich ihn als einen edeln Menschen
schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern
witnsche, wir haben einander nichts zu sagen. Meine Kupfer lassen ihn
stumm, meine Gemälde kalt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der Deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh, sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften exaggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortfahren, Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiednen Staatsgeschäften und zuletzt bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte fast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Portraits verstorbner sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldnen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Goldschmieden und Juwelenhändlern wieder zur rückehrten, und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reis'te, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben, und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines Lebenden oder Verstorbenen aus irgend einem Schmucktästchen zugeflogen wäre; denn das Eigne hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht, und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Sewalt der Masse gleichsam aus hebt und vernichtet.

Von den Portraiten, unter welchen sich auch ganze Figuren, z. B. allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzessinnen sanden, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Ausführung als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Befitzer, doch auch oft genug incommodirten Custoden der wohlbekannten und wohlbelobten Sammlung zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Richtung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern sindet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich von dem Wege des Baters, des Oheims entsernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genauste Nachahmung, durch die sorgfältigste Ausssührung das Kunstwerk mit dem Naturwerke völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur in so sern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins Unendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas bei der Hand hielt und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte: so konnte ich kein ander Vergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhasten Gedanken zu einem etwa auszusührenden Stücke vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden; und die mich hätten belehren können, daß
eine Skizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden könnte, dienten, meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten.
Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich;
selbst das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglophe einer Figur
war, wußte ich zu lesen und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern
begann die kleine Sammlung, die ich als Jüngling ansing und als
Wann sortsetze.

Auf diese Weise blieb ich mit Vater, Schwager und Oheim bestänsig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und besestigte, als keiner die Art, sich mir oder mich ihm zu nähern, verstand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätze, so konnte es doch nicht sehlen, daß nicht auch manches ausgesührte Stück in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hierzu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedner Italianischer Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treuslich bei; und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Reigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Sigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Aunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Ratalogen und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Meisters, die Lebensumstände keines braben Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Verdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Mademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich fand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Lausbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen, ich sand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! wie manche Lücke meiner historischen Kenntniß ward nicht ausgefüllt! und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empsindungen begleitet, und da ich

nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweiflung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxis sast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das Uebrige werben Sie leicht, da Sie mich und meine Samm: lung kennen, hinzusetzen.

Als mein Bater starb und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich fand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lücken waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgestüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich meine Reigung mit der Reinung vieler wackern Ränner, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich din nie in Italien gewesen, und doch habe ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins Allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Reigung hie und dannehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Reigungen leben!

Für dießmak und für immer genug von mir selbst. Wöge sich mein ganzer Egoism innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden kann als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals-einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei meherer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirkung lebhaster macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gedrucken, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und den Meinigen jene angenehmen Stunden zurück, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der üblen Jahrszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu lernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that und deren Besitzer von Ihnen, ohne langes Bedenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft des glückt ward. Die Grundsähe, die Sie damals äußerten, die Ideen womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder, ich sehe Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse veruehmen werden, wie es mir, in meinem Rreise, ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief fordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen, auch darauf kann ich weiter bauen; denn nun habe ich Ihnen einige Wünsche, einige Beskenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Runstwerke eine hohe, unerreichdare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maaßstad anzuschlagen, der nach dem Besten was wir kennen eingetheilt ist, eistig das Volkommenste auszusuchen, den Liedhaber so wie den Künstler immer an die Quelke zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, dei der Geschichte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Prazis immer gleichsam auf ein Lettes zu dringen, ist löblich und schön, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Ruten bleiben.

Sucht doch der Wardein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Raaßstab aller Vermischungen, die ihm vorkommen, sestzusezen! Man bringe alsdann so viel Rupfer als man will wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Rünzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen,

alles ist recht gut! die schlechteste Scheidemünze, ja das Gemünder Silber selbst mag passiren; denn der Probirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Probe des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tadeln, möchte ich, im Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer aufmerksam machen, die der Künstler so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu diesen Wünschen und Vorschlägen kann ich denn doch nicht unmittelbar übergehen, ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf dem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen, es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestück und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das was ich zu sagen habe nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besitzer einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweis't, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er seh übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tückisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen, bei Gegenständen die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empfindungen und Gedanken äußern. Mit Meinungen über politische Verhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Veranlassung, und die Klugheit verzbietet es; Kunstwerke reizen auf, und vor ihnen genirt sich niemand, niemand zweiselt an seiner eignen Empfindung, und daran hat man nicht Unrecht, niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze ist mir ein einziger Mann vorzestommen, der mir die Ehre anthat, zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit, lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürzbigste, das Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der Erste seh, der so versahre, und ich hosse sein Zutrauen hat ihn nicht gereut, wenigstens schien er äußerst zufrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre, auch zeugte vielleicht eben sein Betragen von

einer gewissen Gleichgültigkeit, ja vielleicht ist und ein Mann interessanter, der einen einzelnen Theil liebt, als der, der das Ganze nur schätzt; genug dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der Erste war und der Letzte blieb, dem meine heimliche Tücke nichts anhaben konnte.

Dern auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner stillen Schadenfreude einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Verehrung, meine Liebe für Sie badurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesicht brachte — verzeihen Sie, ich mußte heimlich lächeln, wenn Sie von dem Antikeuschrank, von den Bronzen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder aufgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühftückswein mit ben Zwiebacken stehen lassen, mein Wink hatte sie entfernt, benn ich wollte meinen Alterthümern eine uns getheilte Aufmerksamkeit verschaffen. Verzeihen Sie dieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich, daß ich Sie bes andern Morgens möglichst ents schädigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht allein die gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte — Nicht allein sagte ich — und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Perioden verdorben hat, ihn wieder anders anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung set, daß ich diejenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzen, auch vorzügelich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Borurtheil zu entdeden; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Ausmertsamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter der Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche, wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden dadurch auf eine allgemeinere Vergleichung unserer Besuche geleitet. Wir fanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an, die ähnlichen wieder-

zusammen zu stellen und das Buch, worin die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Jukunst war unsere Tücke in Ausmerkamkeit verwandelt, wir beobachteten unsere Göste genauer und rangirten sie zu den ührigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt, benn ich zog meine Mädchen dießmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig und
hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren. Denn es ist den Frauen angeboren, die Reigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer Schwarzer Kunst; womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschabet hätte.

Liebhaber von unserer Art, denn es ist doch natürlich, daß wir von denen zuerst sprechen, sinden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Vorurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebschaftigseit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und deswegen hoffe ich günstig sür Ihre Proppläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Personen kermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Personen kermuthe,

Wenn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Aunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch einiges zum Besten der Aunst und der Aunststreunde wünschen, und zwar einestheils, daß Sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Aunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstler und Kunstliebhaber schätzten, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; anderntheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widersteit gegen diesenigen empsehlen, die von beschänkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Zweden eine neue Art von Sammlung ordnen, die dießmal nicht aus Bronzen und Narmorstüden, nicht aus Elsenbein

<sup>&#</sup>x27; Schwarztunst, Schwarz-Kunst...

noch Silber bestehen soll, sondern worin der Künstler, der Kenner und befonders der Liebhaber sich selbst wieder sinde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden; alles was Resultat ist zieht sich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ist ausführlich und meinen Schluß sollen Sie mir selbst ausführen helsen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie fast für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künstler und Liebhaber, welche wir die Nachahmer genannt haben, und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schätzbaren Punkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude; mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhaberei des einen, so wie die Kunst des andern ließ in diesem Fache fast nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten sett.

Weil nun hierzu eine. große Genauigkeit und Reinheit erforbert wird, so stehet ihnen eine andere Classe nah, welche wir die Punktirer genannt haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Punkte und Striche andringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebshaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Art strebt gleichsam den Raum ins Unendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins Unendliche theilen könne. Sehr schätzbar erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Person dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen äußern Eigenschaften neben und mit Kleinodien erscheinen sehen.

Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von dieser Classe sprachen, mußte ich mir wohl selbst einsfallen, der ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich ganz im Gegensatze mit jenen stand. Alle diesenigen, die mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Punkten oft vielleicht zu wenig leisten, nannten wir Skizzisten. Hier ist nämslich nicht die Rede von Meistern, welche den allgemeinen Entwurf zu

einem Werke, das ausgeführt werden soll, zu eigner und fremder Beurtheilung erst hinschreiben, denn diese machen erst eine Stizze; Stizzisten
nennt man aber diesenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter
als zu Entwürfen ausbilden und also nie das Ende der Kunst, die Ausführung, erreichen; so wie der Punktirer den wesentlichen Anfang
der Kunst, die Ersindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird.

Der Stizzist hat bagegen meist zu viel Imagination, er liebt sich poetische, ja phantastische Gegenstände und ist immer ein bischen übertrieben im Ausbruck.

Selten fällt er in den Fehler, zu weich oder unbedeutend zu sehn, diese Sigenschaft ist vielmehr sehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Rubrit, in welcher das Weiche, das Gefällige, das Ansmuthige herrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt und seierlich protestirt, daß man dieser Classe keinen Spitznamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Skizisken und Aussührer, dem Schickal und einem strengern oder liberalern Urtheil.

Bon den Weichlichen kamen wir natürlicherweise auf die Holzschnitte und Aupferstiche der frühern Meister, deren Werke, ungeachtet ihrer Strenge, Härte und Steisheit, uns durch einen gewissen derben und sichern Charakter noch immer erfreuen.

Dann sielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werden können; als da sind Carricaturzeichner, die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Hälliche heraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligkeit alles aus dem Stegreif entwersen, gelehrte Künstler, deren Werke man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einsachste natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können, und was noch andere mehr waren, davon ich künstig mehr sagen will; für dießmal aber schließe ich mit dem Wunsche, daß das Ende meines Brieß, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt, sich über meine Anmaßung lustig zu machen, Sie mit dem Ansange desselben versöhnen möge, wo ich mich vermaß, einige liebenswürdige Schwachheiten geschätzer Freunde zu belächeln. Geben Sie mir das Gleiche zurück, wenn Ihnen mein Untersangen nicht widerwärtig scheint, schelten Sie mich, zeigen

Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel, Sie vermehren dadurch den Dank, nicht aber die Anhänglichkeit Ihres

ewig verbunbenen.

# Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetrossen und Ihnen diese herrliche Gabe des himmels nicht verkümmert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glück viel öfter allein, und viel seltner in Gesellschaft kommt als das Unglück, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren; exwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classificationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie ersahren, was für ein neuer Stern mix aufging, mit welchem das Gestirn Ihres Briefs in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder an, bessen Name mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gersthmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im Allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweisels hasten Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht wäre ich hingerissen worden, mich gegen ihn lebhafter zu dußern, wenn nicht der Vorsatz, meinen Sast auszuhorchen, mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Viele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und geübtes Auge bewundern. Das Erste, was mir an ihm besonders aufsiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir sitr einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr aufgesordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Mein Gast war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte und weiter zu sehen, ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Borbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getrossen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Richte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich dei den Reigungen, dei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Anmuth, doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst, freilich noch etwas ganz anders sep.

Mit einem Lächeln, das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind denn also auch den hergebrachten Grundsätzen getreu, daß Schönheit das letzte Ziel der Aunst seh?

Mir ist kein höheres bekannt, versetzte ich darauf.

Können Sie mir sagen, was Schönheit seh? rief er aus.

Vielleicht nicht! versetzte ich, aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Ghps-Abguß ves Apoll, einen sehr schönen Marmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

Ehe wir an diese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nöthig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein, sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten, das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden, ohne Charakter gibt es keine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch. sehn nutsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen-allensalls zu Grunde liege, keineswegs aber, daß es Eins mit dem Charakteristischen seh. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelet zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Anochendau zum Grunde aller hoch organisirten Gestalt liege, er begründet, er bestimmt die Gestalt, er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger hewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegeiss und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellet, daß die Schönheit etwas Unbegreisliches, oder die Wirkung von etwas Unbegreislichem seh. Was nam nicht begreisen kann, das ist nicht, was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

- 34. Können Sie denn die Wirkung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten klar ausdrücken?
- Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charakter seh, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter, denn sonst würde sie leer und undebeutend sehn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Richten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, fuhr fort.

Das ist eben das Unglück, wenn gute Röpfe, wenn Leute von Berdienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundsatz ausgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet, so hat uns Windelmann mit der stillen Größe, der Einfalt und Ruhe eingesschläfert, anstatt daß die Runst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint; aber die Herren verweilen nur dei Jupiter und Juno, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmutzigen Bart, die bürren

Anochen, die runzliche Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüfte.

Um Gottes willen! rief ich aus, gibt es denn aus der guten Zeit der alten Kunft selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Riobe, daß Ditce mit ihren Stiefsöhnen selbsitständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Ratur in voller Empörung und Berzweiflung, den letzten erstickenden Schmerz, trampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Gifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung, und paralytischen Tod. <sup>1</sup>

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich versetzte: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokons so verhält, was will aus der Anmuth werden die man sogar darin, so wie in jedem ächten Kunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen, machen Sie das mit den Verfassern der Prophläen aus, welche ganz der entzgegengesetzten Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast, das ganze Alterthum spricht mir zu; denn wo wüthet Schrecken und Tod entsetlicher als bei den Darstellungen der Niobe?

Ich erschrack über eine solche Affertion, benn ich hatte noch kurz vorher, freilich nur die Rupfer im Fabroni gesehen, den ich sogleich herbeiholte und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schrecken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Kunstzweck, die Glieder zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der

Der hier eingeführte Charakteristiker war Hofrath Hirt. Man sehe bessen Aufsatz in den Horen Bd. 9. St. 10. S. 10. In dem nächsten, sechsten Briefe ist er als Gast eingeführt und unter dem Philosophen muß man Schiller denken. S. auch Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe Nr. 389, 340 (1797). Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten-Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Knochenbau, durchgezogen sind.

Er. Lassen Sie uns zu den Basreliefen übergehen, die wir am Ende des Buches sinden. —

Wir schlugen fie auf.

Ich. Bon allem Entsetlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht das mindeste. Wo wüthen Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur Figuren mit solcher Kunst durcheinander bewegt, so glücklich gegen einsander gestellt, oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben und so möchte ich sagen: das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einfalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gestühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charakteristischen verdunden werden kann, fällt besonders bei diesen Sarkophagen in die Augen. Sind die tobten Töchter und Söhne der Niode nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Vater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerafst zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem erfindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Anmuth zugehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, seider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie schade, daß ein Mann von Ihren Kenntsnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ideal einem Manne von Verstand als ein Traum erscheinen muß, den er freilich nicht in die Wirklichkeit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend sindet.

Mein Philosoph schien während des letten Theiles unsers Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Anfang anzuhören schien; er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und sing, als es eine Pause gab, zu reden an. Doch was er vorbrachte mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist diesen Margen beizeiten wieder da, denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abgestoßen und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich:

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über denen ich schon einige Patienten versäumt habe, weßhall ich Verzeihung vom Apoll, in so fern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten darf.

Diesen Rachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder, zugleich haben sich noch ein halb Dupend Fremde anmelden lassen, die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, der Philosoph und ich; es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erst den Schluß unserer gestrigen Disputation und empfangen nur noch einen lebhaften Gruß von

Ihrem

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen, treuen Freund und Diener.

## Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen, als für den Anslaß, den er mir gibt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen, er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bildende Kunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt, und ich nur einige literarische Kenntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen, und daraus ersehen, daß ich bloß im Allgemeinen geblieben bin, daß ich meine Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegründet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde verfuhr, mich entrüstete. Ich bin noch jung, entrüste mich vielleicht zur Unzeit und verdiene um desto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an; denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirngespinste verweisen lassen.

Nun, so viel ich mich erinnere, wenigstens den Faden und den allgemeinen Inhalt des Gesprächs.

- 34. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrebe!
- Der Saft (etwas sonöbe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbildern.
- Ich. Von der Poesie der Alten kann ich einige Rechenschaft geben, von der bildenden Kunst habe ich wenige Kenntniß.
- Der Sak. Das thut mir leid! so werden wir wohl schwerlich näher zusammen kommen.
- Ich. Und doch sind die schönen Künste nahe verwandt, die Freunde der verschiedensten sollten sich nicht mißverstehn.
  - Oheim. Laffen Sie hören.

7

- Ich. Die alten Tragödienschreiber verfuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupfer, welche die Familie der Niobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.
- 6ak. Sie sind leidlich genug, sie geben nur einen unvollkommenen, nicht einen falschen Begriff.
  - Ich. Run! dann können wir sie in so fern zum Grunde legen.
  - Ohrim. Was behaupten Sie von dem Verfahren der alten Trasgödienschreiber?
  - 34. Sie wählten sehr oft, besonders in der ersten Zeit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.
    - Saft. Unerträglich wären die alten Fabeln?
    - 34. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung des Laokoon.
    - Suk. Diese finden Sie also unerträglich?
  - Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung sondern das Beschriebene.
    - Sak. Also das Kunstwert?

- In. Keinesweges! aber bas was Sie barin gesehen haben. Die Fabel, die Erzählung, das Stelet, das was Sie charatteristisch nennen. Denn wenn Lavtoon wirklich so vor unsern Augen stünde wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken gesichlagen würde.
  - Saf. Sie brücken sich stark aus.
  - 34. Das ist wohl einem wie bem andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu dem Trauerspiele der Alten.
  - Saft. Bu ben unerträglichen Gegenstänben.
- 34. Sanz recht! aber auch zu der alles erträglich, leidlich, schön, anmuthig machenden Behandlung.
  - 60 f. Das geschähe benn also wohl burch Einfalt und stille Größe?
  - 34. Bahrscheinlich.
  - Saf. Durch bas milbernde Schönheitsprincip?
  - 34. Es wird wohl nicht anders sehn.
  - Saft. Die alten Tragödien wären also nicht schrecklich?
- 34. Richt leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Poesie nur den Stoff erblickt, de dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur erstahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelshaft und abscheulich darstellen.
  - Saft. Ich will über Poesie nicht entscheiben.
  - 34. Und ich nicht über bildende Kunft.
  - Sak. Ja, es ist wohl das beste, daß jeder in seinem Fache bleibt.
- Ind doch gibt es einen allgemeinen Punkt in welchem die Wirkungen aller Kunst, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze ausfließen.
  - Saft. Und diefer wäre?
  - 34. Das menschliche Gemüth.
- Sak. Ja! ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Jdee zu modeln, als seine Vorstellungen den Dingen zu unterwerfen.
  - 34. Es ist hier von keinem metaphysischen Streite die Rede.
  - Seft. Den ich mir auch verbitten wollte.

- 34. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von dem Menschen benken; die Kunst bezieht sich nothwendig auf densselben: denn die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.
  - Saft. Wozu foll bas führen?
- Ich. Sie selbst, indem Sie der Kunst das Charakteristische zum Ziel setzen, bestellen den Berstand, der das Charakteristische erkennt, zum Richter.
- Sast. Allerdings thue ich das. Was ich mit dem Verstand nicht begreife, existirt mir nicht.
- Ich. Aber der Mensch ist nicht bloß ein denkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielkacher, innig verbundner Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannichtaltigkeit in ihm entsprechen.
- Sak. Führen Sie mich nicht in diese Labhrinthe, denn wer vermöchte uns herauszuhelfen.
- 34. Da ist es denn freilich am besten, wir heben das Gespräch wif und jeder behauptet seinen Platz.
  - Saft. Auf bem meinigen wenigstens stehe ich fest.
- 34. Bielleicht fände sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Platze, wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Saft. Geben Gie es an.
  - 34. Wir wollen uns die Kunft einen Augenblick im Entstehen denken.
  - Saft. Gut.
- 34. Wir wollen das Kunstwerk auf dem Wege zur Vollkommenheit begleiten.
- oak. Nur auf dem Wege der Erfahrung mag ich Ihnen folgen! die steilen Pfade der Speculation verbitte ich mir.
  - 34. Sie erlauben, daß ich ganz von vorn anfange.
  - ont. Recht gern.
- Ich. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand, seh es ein einzelnes, belebtes Wesen.
  - Sak. Also etwa zu diesem artigen Schooßhunde.
- Inlie. Komm, Bello! es ist keine geringe Ehre, als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werden.

- In. Fürwahr, ter Hund ist zierlich genug! und fühlte der Mann, den wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Gesichöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen; lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn, dem wir haben nun allenfalls nur zwei Bello's für einen.
- 64k. Ich will nicht einreden, sondern erwarten, was hieraus entstehen soll.
- Ich. Rehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir, wegen seines Talents, nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Reigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt, daß zuletzt nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Sast. Bravo! Das würde mein Mann sehn. Das Kunstwerk würde gewiß charakteristisch ausfallen.
  - 34. Ohne Zweifel.
  - Saf. Und ich würde mich dabei beruhigen und nichts weiter fordern.
  - 34. Wir andern aber steigen weiter.
  - Saft. Ich bleibe zurück.
  - Oheim. Bum Berfuche gebe ich mit.
- 34. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Kanon entstanden sehn, musterhaft, wissenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend surs Gemüth.
- oak. Wie wollen Sie auch den wunderlichen Forderungen dieses lieben Gemüths genug thun?
- 34. Es ist nicht wunderlich, es läßt sich nur seine gerechten Anssprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild das uns gleich seh, und der Mensch sagt daher mit vollem Recht: Lasset uns Götter machen, Bilder, die uns gleich sehen.
  - Sast. Wir kommen hier schon in eine sehr dunkle Region.
  - 34. Es giebt nur Ein Licht uns hier zu leuchten.
  - Saft. Das wäre?
  - 34. Die Vernunft.
- Sak. In wie fern sie ein Licht oder ein Jrrkicht sep, ist schwer zu bestimmen.

- 36. Rennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerk macht. Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Bisbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungswürdig fühlen.
  - Sak. Ich fange an nichts mehr zu verstehen.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an daß jener Künstler einen Adler in Erz gebildet habe, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters setzen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?
  - Set. Es tame barauf an.
- Oheim. Ich sage nein! Der Künstler müßte ihm vielmehr noch etwas geben.
  - Saft. Was benn?
  - Oheim. Das ist freilich schwer auszubrücken.
  - Saft. Ich vermuthe.
  - 34. Und doch ließe sich vielleicht durch Annäherung etwas thun.
  - Saft. Mur immer zu. -
- Ich. Er müßte dem Adler geben was er dem Jupiter gab, um diesen zu einem Gott zu machen.
  - Saft. Und das wäre?
- 34. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- Sast. Ich behaupte immer meinen Platz und lasse Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der Griechischen Runst bezeichnen, den ich aber auch nur in so fern schätze, als er charakteristisch ist.
- 34. Für uns ist er noch etwas mehr, er befriedigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
  - Saft. Sie scheinen sehr ungenügsam zu sehn.
- Ich. Dem der viel erlangen kann, geziemt viel zu fordern. Lassen Sie mich kurz sehn! Der menschliche Geist befindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange

verharren; der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Joeale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückkehren, er möchte jene frühere Neigung, die er zum Individuo gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurüczukehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht sahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Näthsel glücklich löste! Sie giebt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Reiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlausen, es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen können.

- 6af. Sind Sie fertig?
- 34. Für dießmal! der kleine Kreis ist geschlossen, wir sind wieder da wo wir ausgegangen sind; das Gemüth hat gefordert, das Gemüth ist befriedigt und ich habe weiter nichts zu sagen. (Der gute Oheim ward zu einem Kranken dringend abgerufen.)
- 64k. Es ist die Art der Herren Philosophen, daß sie sich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegide, im Streite einher bewegen.
- 34. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe, es waren lauter Erfahrungssachen.
- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein andrer nichts begreifen kann?
  - 36. Zu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Sak. Wohl ein besonderes?
  - 34. Kein besonderes, aber eine gewisse Eigenschaft muß es haben.
  - Saft. Und bie ware? .
  - 34. Es muß produciren' können.
  - Sas. Was produciren?
- 34. Die Erfahrung! Es giebt keine Erfahrung die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.
  - Sak. Aun das ist arg genug!
  - 34. Besonders gilt es von dem Künftler.
- Saft. Fürwahr! was wäre nicht ein Portraitmaler zu beneiden, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sitzung zu incommodiren.

- 34. Vor dieser Instanz fürchte ich mich gar nicht, ich bin viels mehr überzeugt: kein Portrait kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.
- Sak (ausspringend). Das wird zu toll! Ich wollte Sie hätten mich zum besten und das alles wäre nur Spaß! Wie würde ich mich freuen, wenn das Räthsel sich dergestalt auflöste! Wie gern würde ich einem wackern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!
- 34. Leider ift es mein völliger Ernst! und ich kann mich weder anders sinden noch fügen.
- Sast. Nun so dächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Dispustation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder aufwarten darf?

So stürmte er zur Thüre hinaus, und Julie hatte kaum Zeit, ihm die Magd, die sich nit der Laterne parat hielt, nachzuschicken. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entsernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charakter, für sade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie, nach einer kurzen Pause. Wenn er mir nicht ganz recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen doch auch unmöglich durchaus Beifall geben; benn es war doch wohl bloß um ihn zu neden, als Sie zulezt behaupteten, der Portraitmaler musse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Shnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Rünstler nicht allein schätzt; sondern ihm gewissermaßen zuvor eilt, und selbst das was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stutzen, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen die Rede ist.

"Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die ben Kilnstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und selbst bas was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten" u. s. w. Da bie Rede an die gegenwärtige Inlie Inlie. Ich merke, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werden, denn ich höre Ihnen gern zu.

Lassen Sie uns vom Menschen würdig denken, und bekümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt was wir von ihm sagen. Giebt doch jedermann zu, daß der Poet geboren werden müsse! Schreibt nicht jedermann dem Genie eine schaffende Kraft zu, und niemand glaubt dadurch eben etwas Paradores zu sagen. Wir läugnen es nicht von den Werken der Phantasie; aber wahrlich der unthätige, untaugende Mensch wird das Gute, das Edle, das Schöne weber an sich noch an andern gewahr werden! Wo täme es denn her, wenn es nicht aus uns selbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Herz! Ist nicht die Handelsweise zugleich mit dem Handeln ihm eingeboren? Ist es nicht die Fähigkeit zur guten That, die sich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne den Wunsch, das Gefühlte darzustellen? und was stellen wir denn eigentlich dar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein für allemal, damit es da seh, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werde und wieder hervorbringe. Das ist ja eben die göttliche Kraft ber Liebe, von der man nicht aufhört zu singen und zu sagen, daß ste in jedem Augenblick die herrlichen Eigenschaften des geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in den kleinsten Theilen ausbildet, im Ganzen umfaßt, bei Tage nicht rastet, bei Nacht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, -über ihre eigne rege Thätigkeit erstaunt, das Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblicke, in dem süßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, das Bild der Geliebten kann nicht alt- werden, denn jeder Moment ist seine Geburtsftunde.

Ich habe heute sehr gesündigt, ich handelte zegen meinen Borsatz, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augenblick bin ich auf dem Wege, noch straswürdiger zu sehlen. Schweigen gebührt dem Menschen, der sich nicht vollendet fühlt. Schweigen geziemt auch dem Liebenden, der nicht hoffen darf, glücklich

gerichtet ist, so müßte es woht lauten: "Aber Sie, beren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die Sie den Künstler nicht allein schätzen, sondern ihm ge-wissermaßen zuvoreilen, und selbst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor Ihnen, zu vergegenwärtigen wissen, Sie sollten 20.

zu sehn. Lassen Sie mich von hinnen gehen, damit ich nicht doppelt scheltenswerth seh.

Ich ergriff Juliens Hand, ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich fest. Ich darf es sagen, gebe der Himmel! daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort: Der Oheim kam zurück; er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Ideen über bildende Kunst mit den seinigen zusammenträfen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürfen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte — und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurück, die dem Fremden geleuchtet hatte, sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit. Er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen und sie obendrein schönes Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen und rief aus: D ja! das kann einem leicht passiren, der das Ideal verläugnet, daß er das Gemeine für schön erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend: daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Ideal seh, wornach der Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden, der Oheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Briefes an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liedschabereien zu bezeichnen suchte. Er gab mir ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammensfassen, und alsdann gegenwärtig seyn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Classen entdeden und auszeichnen könnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht und ein Schema aus dem Stegreif versertigt, das, wonicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke daß dieser Brief mit dem Briefe des guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich

fort kann. Nur flüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürfen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Post. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gast-gesegnet sehn, daß er mich in eine Leidenschaft versetzte, daß er mich in eine Auswalzlung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte und zu neuen, schönen Berhältnissen Anlaß gab.

### Siebenter Brief.

!

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Federzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen leicht sassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten.

Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, wenn ich eine Psticht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrungen worden; denn ich fühle mich weder dazu bestimmt, noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen! die Personen schildern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zuletzt Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwerk geben, worin kunstig alle und jede Künstler und Kunstfreunde, die an einem einzelnen Theile sest halten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und aufgestellt werden sollen. Jenes erste, insofern es historisch ist, will ich wohl übernehmen, an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Auftrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade dießmal dazu komme Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kürzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen (versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph ausgesührt sehn will, und die beiden Schwesten), wir hatten uns über die Begebenheiten des Tages unterhalten, uns selbst, so wie auch alle bekannten Freunde in die versschiedenen Rubriken eingetheilt. Als wir auseinander gehen wollten,

sing der Oheim an: Nun wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu uns gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den heutigen Borfällen und von den Borschritten, die wir in Kenntniß und Beuxtheilung, sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Mittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten und so der Schneedall sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: mich sollte dünken, daß dieses Geschäft nicht in bessern Händen sehn könnte, als wenn unser Oheim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren Anwendung einen kurzen Aufsatz zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freund, muß ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Kunst geschwatzt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süße Gestühl, daß ich diese Schwachheiten aus Reigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe, aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich, als ein Fremder, nicht so ganz im Rachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken; meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Ausmerksamkeit, ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auß Land sahren. Seht liebe Kinder, wie ihr zusammen überein kommt. Ich dächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Raisonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich, so gut ich konnte, doch mußte ich zuletzt nache geben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des

jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zuletzt noch determinirten.

Run sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feder eilt gleichsam zu Ihnen hin, es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen! lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme sinden!

Wir hatten gestern Mittag kaum abgegessen, als man uns schon zwei Fremde meldete, es war ein Hosmeister mit seinem jungen Herrn.

Schalkhaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tags, eilten wir sogleich sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher stiller junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine aber doch gute Sitten. Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingung sah et sich unter den Gemälden um, dat sich die Erlaubniß aus, die vorzügslichsten schriftlich anzumerken. Mein Oheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stück jedes Zimmers, der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen, wie viel das Stück gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenkalls an baarem Gelde werth seh? worin man ihm denn, wie natürlich, nicht immer willsahren konnte.

Der junge Herr war mehr nachbenklich als aufmerksam, er schien bei einfamen Landschaften, felsigen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich künftig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Oheim sührte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde, der Freund schien düster und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir, heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willsommen. Sie war freundlich und gesprächig und ein gewisser Ernst besrewdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Erfahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß sie in einer Galerie, in einem Cahinet am liebsten allein herum gehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen und hielten und in einer anständigen Entsternung.

Als ich hörte, daß sie über einige Riederländische Vilder und beren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelei hob, worin sich eine köstliche, liegende Venus besindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie vortresslich seh. Ich öffnete die Thüren und dat sie, ins rechte Licht zu treten. Iedoch wie übel kam ich an! Raum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworfen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwilken ausah. Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen, bescheidenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde. — Wie so? fragte ich — Und Sie können fragen! versetzte die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte, vielmehr, indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Ansang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Die Dame. Also diese Nacktheit beleidiget Sie nicht?

Inlie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönste beleidigen sollte, was das Auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Inlie. Um Bergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht, und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Renschen machen, wohin alles weis't, deutet und

Renschen mit Rutten zugedeckt, mein Seist hätte nicht eher gerastet und geruht, dis ich mir eine menschliche Gestalt selbst erfunden hätte. Und bin ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Renschen vor dem Nenschen verheimlichen? und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Mademoisselle, und die reine Bescheidenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt,! die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Inlie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte über mich selbst zu denken: Gewöhne dich an's freie Anschauen der Natur, sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empsindungen heiligen die dataus entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden, sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Verkündigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Vild mit Ausmerksamkeit und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Rachdem sie sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keinesweges wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben, ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge Herr unterhalten habe, versetzte sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder,

ablenkt.

die er auf Reisen, aus der größten Entfernung an sie gerichtet. Die Berse sind recht hübsch, sagte Caroline, laß dir sie nur auch zeigen.

Ich fand keine Ursache, ihn zu unterhalten, benn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläuftiger Verwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Vetter zu begrüßen; die Kunst schien auf eine Weile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschlossen, er hatte an ihm einen Klinstler entdeckt und ging mit ihm ein Gemälde nach dem andern durch, in der Hossung etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein et fand seine Wünsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tadelnswürdige im Einzelnen: Hier war die Zeichnung, hier die Perspective nicht richtig, hier sehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Pinselenicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumpf; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer. zu roth, hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, der, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief- ich den Hofmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilder und ihren Werth bemerkt, hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant, auch biese zu notiren. Raum hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir fast in einen schlimmern Zustand geriethen. andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der bisher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet hatte, sing an mit uns zu sprechen und bedauerte, daß in so wenig Bildern das Costum beobachtet sey! Besonders, sagte er, sepen ihm die Anachronismen unerträglich! Denn. wie könne man ausstehen, daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lefe, Abam mit einer Schaufel grabe, die Heiligen Hieronymus, Franz, Ratharina mit dem Christlinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler kämen zu oft vor, als daß man in einer Gemäldesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Hösslichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend einem Cabinet des gegnet zu sehn. Man sing an, auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entsernt fühlte.

Die größte Ausmerksamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammkung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal and bringt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstaunen zu setzen, er sührt die Gäste zu den Bezirhildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergößt die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags und sie auf seine Art besser unterhalten als unsere Beise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulest einen künstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Rebenkammer verbannt hatte, vor seinem Publico ein Stückhen ausspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich anch umher, das Abgeschmackte setzte jedermann in einen behaglichen Zustand; und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aufshalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Run ging es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen; und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll mit den Gemälden versuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Aufmerksamkeit des jungen Hern nicht von seiner entfernten Gesiebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete: es könne einem Mädchen nichts schrecklicher sehn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören! Sie

aber versicherte das Gegentheil und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh. Sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr als daß sich derselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun aufgefordert, seine Ueberssicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Jögern. Wie das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich überliefern. Meine Finger sind müde geworden und mein Geist ist abgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tiefer einzulassen sinde ich bedenklich und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegsschlüpfe.

Julie.

## Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ist's mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreidt, Ihnen zu schreiben. Nachdem- ich mich gestern so sehr gesperrt hatte, die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist Rechenschaft zu geben, so ward sestgesetzt daß heute Abend eine solenne akabemische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Nuth und Beruf, das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zussagten, und ich hosse, sie diesen Abend angenehm- zu überraschen. Denn wie manches unternehmen die Männer was sie nicht ausschen würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Vollbringende großmüthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten. Sie pasten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versetzte er: Meine Eintheilung kann andere Fehler haben, aber das gereicht ihr zur Ehre, daß, außer dem Charakteristiker, niemand Ihrer übrigen dießmaligen

Gäste in die Rubriken paßt. Reine Rubriken bezeichnen nur Einseitigsteiten, welche als Rängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Vorsatz in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiese, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Platz. Neine sechs Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche alle zusammen verbunden den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber ausmachen würden, die aber, wie ich aus- meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieten sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Run zur Sache!

#### Erfte Abtheilung.

#### Radebmer.

Man kann dieses Talent als die Base der bildenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Künstler damit an, so kann er sich dis zu dem Höchsten erheben, bleibt er dabei kleben, so darf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Verlangen, immer in seinem beschränkten Fache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklickkeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der Uebergang zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastnen Schlafrock der Nachwelt überliesert.

Die Neigung zu Schattenrissen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur müssen die Wände nicht mit diesen traurigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun, oder uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige böchst beschränkte Dasehn hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergößen, aber recht beshaglich kann uns das Werk nicht machen, denn es sehlt ihm die Kunst-

eigne.

wahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen einstritt, so hat das Bildniß schon einen großen Reiz, wie wir bei manchen Deutschen, Riederländischen und Französischen Portraiten und Stillleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das alles aus meinem Köpschen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen, wo ich nur referire, ja Sie sinden die eignen Worte Ihres letzten Briefs wieder.)

#### Bweite Abtheilung.

#### Imaginanten.

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu luftig umgesprungen. Es schien als wenn der Gegenstand sie reizte, ein wenig aus dem Gleise zu treten, und, ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Classe bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufforderte, so konnte ich doch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weit sie, anstatt den poetischen Theil der bildenden Kunft zu kennen und sich darnach zu bestreben, vielmehr mit dem Dichter wetteifern, den Vorzügen besselben nachjagen und ihre eignen Vortheile verkennen und versäumen. Man nannte sie Scheinmanner, weil sie so gern dem Scheine nachstreben, der Einbildungsfraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu bekümmern, in wie fern dem Anschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht, Phantasmisten, weil traumartige Verzerrungen und Incohärenzen nicht ausbleiben, Nebuliften, weil sie der Wolken nicht entbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Boden zu verschaffen.

Ja zuletzt wollte man, nach Deutscher Reim: und Klangweise, sie als Schwebler und Nebler abfettigen. Man behauptete, sie seben ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Daseyn, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schöne Wirklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Natürlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Vorwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich

merkte zwar, daß man darauf ausging, mich zu reizen, und doch that ich den Herten den Gefallen, wirklich böse zu werden.

Ich fragte sie: ob benn nicht das Genie sich hauptsächlich in der Exfindung äußere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streifig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth set, wenn der Geist durch ein glückliches Traumbild ergöst werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund und die Möglichkeit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltnes Talent, ein seltner Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrist, immer noch mit Shrfwecht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rede set; daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Runst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Aunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stufe, wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und muß, der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Gränzen hinausjagt; und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer Undestimmtheit- und Undedingtheit gegen ihren wahren Rittelspunkt, in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurück zu sühren.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten, zulest sagten sie: ob ich nicht gestehen müsse, daß auf diesem Wege die sathrische Carricaturzeichnung, als die kunst-, geschmack- und sittenverderblichste Berirrung, entstanden seh und entstehe?

Diese konnte ich denn freilich nicht in Schutz nehmen, ob ich gleich nicht läugnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält, und der Schadenfreude, dieser Erb: und Schooksünde aller Adamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmeckt.

Fahren wir weiter fort!

## Arifte Abtheilung.

### Charafterififer:

Mit diesen sind Sie schon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwliedigen Individuo dieser Art hinreichend unterrichtet sind. Wenn dieser Classe an meinem Beifall etwas gelegen ist, so kann ich ihr benselben versichern; benn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sehn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit-meine Poetisirer keine Phantasmisten werden, oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verkieren; so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach der letzten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Classe nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begrisse begründe immer etwas, sühre zu etwas, und, gegen die Leerheit and berer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristüter besonders schätzbar.

Der kleine, hartnäckige Philosoph aber zeigte auch hier wieder seinen Bahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade als das Hinausstreben des Imaginanten; wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiofe Sache um einen Philosophen, daß er in gewissen Dingen so nachgiebig scheint, und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Eben finde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Steletisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Dasehn, bloße Berstandes Operation in der Kunst nicht ausreiche, noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll den Charaktermännern die schöne Leichtigkeit sehlen, ohne welche keine Kunst zu denken seh. Das will ich denn auch wohl gelten kassen.

## Vierfe Abtheilung.

#### Unbuliften,

Unter diesem Namen wurden diesenigen bezeichnet, die sich mit den vorhergehenden im Gegensatz befinden, die das Weichere und Gefällige

ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch denn zuletzt höchstens eine gleichgültige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler ge nannt; und man erinnerte sich ber Zeit, da man die Schlangenlinie zum Vorbild und Symbol der Schönheit genommen und dabei viel gewonnen zu haben glaubte. Diese Schlängelei und Weichheit, bezieht sich, sowohl beim Kunftler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigkeit und, wenn man will, auf eine gewiffe kränkliche Reizbarkeit. Solche Kunstwerke machen bei benen ihr Glück, die im Bilde nur etwas mehr als nichts sehen wollen, denen eine Seifenblase, die bunt in die Luft steigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Aunstwerke dieser Art kaum einen Körper oder andern reellen Gehalt haben können, so bezieht fich ihr Berdienst meist auf die Behandlung, und auf einen gewissen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bedeutung und Kraft, und bekwegen sind sie im allgemeinen willkommen, so wie die Rullität in der Gesellschaft. Denn von rechtswegen soll eine gesellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts sehn.

Sobald der Künstler, der Liebhaber einseitig sich dieser Reigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand. Die Behandlung wird immer slacher und schwächer werden. Aus den Gemälden verschwinden die Farben, die Striche des Kupserstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird alles nach und nach, zum Ergößen der zarten Liebhaber, in Rauch ausgehen.

Wegen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre dustigen Areise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht, dieser Classe das Nebulistische auszubürden und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hosse, weine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

# fünfte Abtheilung.

#### Rleinfünfler.

Diese Classe kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben, ihnen aufsässig zu sehn, manches sprach für sie, wenig wider sie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind sie gar nicht

unbequem. Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen Keinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In so sern ihre Arbeit kobenswürdig ist, mag man sie twohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gesthl fürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Pünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Aunst, sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Sigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben müsse, um völlig vollendet zu sehn, um seinem Wert die höchste Aussührung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch bort schon gut und leidlich von dieser Classe gesprochen worden, und wir wollen daher diese-friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhisgen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bedeutung und Einheit wünschen.

### Bechste Abtheilung.

#### Stiggiften.

Der Oheim hat sich zu dieser Classe schon bekannt, und wir waren geneigt, nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst aufmerksam machte, daß die Entwerfer eine eben so gefährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten als die Helden der übrigen Rubriken. Die bildende Kunft soll durch den äußern Sinn zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen. Der Geist mag sich alsdann hinzugesellen und seinen Beifall nicht versagen. Det Stizzist spricht aber unmittelbar zum Geiste, besticht und entzückt daburch jeden Unerfahrnen. Sin glücklicher Einfall, halbwege deutlich, und nur gleichsam symbolisch dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Wit, die Einbildungstraft auf, und der übervaschte Liebhaber sieht was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charafter, Ausbruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Ausführung die Rebe, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Mittel wodurch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Berdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyphen veranlassen meist diese Liedhaberer und führen den ächten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Runft, von det er, sobald er nur einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücklehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu fürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstkreis hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesaht, an der Schwelle haften zu bleiben.

. Dieß sind ungefähr die Worte meines Oheims.

Aber ich habe die Namen der Künstler vergessen, die bei einem schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt und die Hoffnungen, die man von ihnen gehept hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Ontel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Porteseuille von Zeichnungen solcher Künstler, die es nie weiter als bis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemertungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Neister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Classen von einander abzesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an, sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt ersscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bes merkte. So sand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker. Der Skizziste konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Skeletisten oder Undulisten werfen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisten verbinden.

Jede Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor als die völlige-Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung auffuchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Weg gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück: daß nämlich nur durch die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so wie der ächte Liebhaber alle sechs Reigungen in sich vereinigen müsse.

Die eine Hälfte des halben Dupends nimmt es zu ernst, streng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Rur: aus innig verbundenem

Ernst und Spiel kann wahre Runst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

> der Nachahmer dem Imaginanten, der Charakteristiker dem Undulisten, der Kleinkünstler dem Skizisken;

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Erfordernisse des vollkommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze folgendermaßen kurz dargestellt werden kann.

Ernst und Spiel Spiel allein. verbunden. allein. Individuelle Neigung, Ausbildung ins Allgemeine, Individuelle Neigung, Manier.

Nachahmer. Kunstwahrheit. Phantomisten. Charakteristiker. Schönheit. Undulisten. Kleinkünstler. Vollendung. Skizzisten.

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt din, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession; die nicht gerade in's Kunstfach einschlägt, will ich nächstens besonders thun und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch sa dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

3. Ueber Bahrheit und Bahrscheinlichkeit der Aunstwerke.

Ein Gefpräch.

(Proppläen 1798. I. 1. S. 55.)

. Auf einem Deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in bessen Logen viele Zuschauer

Ranche wirkliche Juschauer im Parterre und in den Logen waren das mit unzufrieden, und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Untvahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungeführer Inhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künklers. Lassen Sie uns sehen, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nähern können.

der Inschaner. Ich begreife nicht, wie Sie eine folche Borstellung entschuldigen wollen.

Anwall. Richt wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles, was Sie drinnen sehen werden, wahr und wirk- lich sehn soll?

Inschaner. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigne Seele läugne und behaupte: Sie verlangen das keineswegs.

Insaner. Das wäre doch fonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich denn der Decorateur die Mithe, alle Linien auf's genausste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studirte man auf's Costüm? Warum ließe man sich es so viel kosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empsindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwalt. Sie brücken Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer, als Sie vielleicht benken, recht deutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keinesweges wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?

Inschener. Ich werde sagen, baß Sie eine Subtilität vorbringen, die wohl nur ein Wortspiel sehn könnte.

Bergl. den Auffan: "Nach Falconet und über Falconet" in Beziehung auf bilbenbe Kunst.

Annelt. Und ich barf Ihnen darauf versehen, daß, wenn wir von Wirkungen unsers Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürsniß des Geistes anzeigen, der, da wir das, was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten, und so gleichsam die Sache in die Mitte zu sassen such

Inschaner. Gut benn! Rur erklären Sie sich beutlicher, und, wenn ich bitten darf, in Beispielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Z. B. also: Wenn Sie in der Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes vollständiges Vergnügen?

Inschauer. Wenn alles wohl zusammenstimmt, eines ber wollkommensten, deren ich mir bewußt bin.

Annalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen; sich singend herum schlagen und singend verscheiden: können Sie sagen; daß die ganze Vorstellung, oder auch nur ein Theil derselben, wahr scheine? ja ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Inschauer. Fütwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich das nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwals. Und doch sind Sie dabei völlig vergnügt und zufrieden. Inschauer. Ohne Widerrede! Ich eximnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper, eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit, lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher dessen ungeachtet das größte Vergnügen dabei empfand, und immer mehr empfinde, je reicher und volldommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie sich nicht auch in der Oper vollsommen getäuscht?

Inschauer. Getäuscht, das Wort möchte ich nicht brauchen und doch, ja! - und doch, nein!

Anwalt. Hier sind Sie ja auch in einem völligen Widerspruch, der noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu sehn scheint.

Inschauer: Rur ruhig, wir wollen schon in's Klare kommen.

Annalt. Sobald wir im Klaren stud, werden wir einig sehn. Wollen Sie mir erlauben auf dem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Inschauer. Es ist Ihre Pflicht, da Sie mich in diese Berwirs rung hineingefragt haben, mich auch wieder heraus zu fragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gerne Täuschung nennen?

Inschauer. Nicht gern, und boch ift es eine Art derselben, etwas das ganz nahe mit ihr verwandt ist.

Anwalt. Richt wahr, Sie vergeffen beinah fich selbst?

Buschauer. Nicht beinahe, sondern völlig, wenn das Ganze eder der Theil gut ift.

Annall. Sie find entjüdt?

Inschauer. Es ist mir mehr als einmal geschehen.

Anwalt. Können Sie wohl sagen, unter welchen Umftanden?

Inschauer. Es sind so viele Fälle, daß vs mir schwer sehn würde, sie aufzuzählen.

Anwalt. Und doch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wenn alles zusammenstimmte.

Buschauer. Dhne Widerrebe.

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit sich selbst, oder mit einem andern Rakurprodukt zusammen?

Inschaner. Wohl ohne Frage, mit sich selbst.

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk der Kunst?

Bufdaner. Gewiß.

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keinesweges das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus. der Consequenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Insaner. Wenn die Oper gut ist, macht sie freilich eine kleine Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eignen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eignen Eigenschaften gefühlt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht darans folgen, daß das Kunstwahre und das Raturwahre völlig verschieden seh, und daß der Künstler

keinesweges streben folle, noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Inschauer. Aber es erscheint uns doch so oft als ein Naturwert. Anwalt. Ich darf es nicht läugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig sehn?

Inschaner. Warum das nicht! es ist ja doch unter uns dießmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen, und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stuse steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zufrieden sehn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschaner. Es ift sonderbar, doch läßt fich's hören.

Anwalt. Sie würden es nicht gerne hören, wenn Sie nicht schon selbst eine höhere Stufe erstiegen hätten.

Inschanze. Lassen Sie mich-nun selbst einen Versuch machen, das Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle des Fragenden einnehmen.

. Anmalt. Desto lieber.

Inschauer. Nur dem Ungebildeten, sagen Sie, könne ein Kunst werk als ein Naturwerk erscheinen?

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich der Bögel, die nach des großen Meisters Kirschen flogen?

Buschauer. Run, beweis't das nicht, daß diese Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Keineswegs! vielmehr beweis't es mir, daß diese Liebhaber ächte Sperlinge waren.

Inschauer. Ich kann mich boch bestwegen nicht erwehren, ein solches Gemälde für vortrefflich zu halten.

Anwalt. Soll ich Ihnen eine neuere Geschichte ergählen?

Buschauer. Ich bore Geschichten meistens lieber als Raisonnement.

Anwalt. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Jansthieren einen Affen, den er einst vermiste, und nach langem Suchen in der Bibliothek fand. Dert saß das Thier an der Erbe, und hatte die

Rupfer eines ungebundenen, naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr, und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Affe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeist habe.

Buschauer. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und passend hoffe ich. Sie werden doch nicht diese illuminirten Rupfer dem Gemälde eines so großen Künftlers an die Seite setzen?

Buschauer. Richt leicht.

Annalt. Aber den Affen doch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?

Instance. Wohl, und unter die gierigen dazu. Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungehildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich seh, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

- Anwalt. Ich bin völlig dieser Meinung.

Inschaner. Und Sie behaupten daher, daß ein Künstler sich ernicdrige, der auf diese Wirkung losarbeite?

Annalt. Es ist meine feste Ueberzeugung.

Inschaner. Ich fühle aber hier noch immer einen Widerspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter die Liebhaber, die auf dem Wege sind, Kenner zu werden.

Inschauer. Nun so, sagen Sie mir: Warum erscheint auch mir ein volltommnes Kunstwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Weil es mit Ihrer bessern Natur übereinstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ist. Ein vollkommenes Runstwerk ist ein Werk des menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in Sins gesaßt, und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Wärde ausgenommen werden, so ist es über die Ratur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, ausgesaßt sehn, und dieser sindet das Vortressliche, das in sich Bollendete auch seiner Natur

gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Runftwert wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Borzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zussammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Kunstwelt; er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen, und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.

Buschauer. Gut, mein Freund, ich habe bei Gemälden, im Theater, bei andern Dichtungsarten, wohl ähnliche Empfindungen geshabt, und das ungefähr geahnet, was Sie fordern. Ich will künstig noch besser auf mich und auf die Runstwerke acht geben; wenn ich mich aber recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlas unsers Gesprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gesmalten Zuschauer in unsever Oper zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich disher auch mit Ihnen einig geworden din, wie Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher Aubrik Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einsühren wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird die Oper heute wiederholt, und Sie werden sie doch nicht versäumen wollen?

Buschaner. Reineswegs.

Anwalt. Und die gemalten Männer?

Inschauer. Werden mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas besier als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, daß ein beiderseitiges Interesse uns bald wieder zusammenführen möge.

# 4. Rad Falconet und über Falconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Berbindungen, diese Glanzkraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Klinstler mit der Beichheit, mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt?

Der Gpps bagegen, beraubt er ihn nicht einer Quelle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauerkunst erheben? Diese Bemertung ist nur obenhin. — Der Künstler findet die Zusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Natur, als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten, ein schwacher Colorist zu werden. Man vergleiche nur, was diefen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Pouffin; und entscheide nachher, was ein Künstler mit allen den sogenannten Borzügen des Marmors gewinnt. Auch sucht der Bildhauer die Stimmung nicht in der Materie, woraus er arbeitet, er versteht sie in der Natur zu sehen, er findet sie so gut in dem Gpps als in dem Marmor; 1 denn es ist falsch, daß der Gyps eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch seh, sonst würde man nur Abgüsse ohne Gefühl machen tönnen. Das Gefühl ift Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen sind, haben nicht unrecht, benn es zeigen sich solche an dem Marmor so gut, wie in der ganzen Natur, nur erkennt man sie leichter da, wegen der einfachen und starken Wirkung, und der Liebhaber, weil er sie hier zum erstenmale bemerkt, glaubt, daß sie nirgends, oder wenigstens nirgends so fräftig anzutreffen seben. Das Auge des Künstlers aber findet sie überall. Er mag die-Werkstätte eines Schusters betreten, ober einen Stall; er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel, ober die Antike ansehn, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leisen Töne, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, deren Werke in Ewigkeit den wetteifernden Rünftler zur Chrfurcht binreißen, alle Berächter, ausländische und inländische, studirte und unftudirte, im Zaum halten, und den reichen Sammler in Contribution sețen werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser

Barum ist die Natur immer schön? überall schön? überall bedeutend? sprechend? und der Marmor und Gyps, warum will ber Licht, besonder Licht haben? Ift's nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und ber Marmor, der belebteste, dasteht todt? erst durch ben Zauberstad ber Bestenchung zu retten von seiner Leblosigkeit?

Zauberei gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt ringsumher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Einstritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammenfließen?

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt dis in die Ursachen hinein, die sie hervordringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffnen freut, auch alle die Harmonien genießt, durch die er sie hervordrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht, so schnell zu verstehen, was das heiße: Das Gesühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ist es, was immer durch die Seele bes Künstlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausdrucke drängt, ohne durch die Erkenntniskraft durchgegangen zu sehn.

Ach, dieser Zauber ist's, der aus den Salen der Großen und aus ihren Gärten flieht, die nur zum Durchstreisen, nur zum Schauplat der an einander hinwischenden Sitelkeit ausstaffirt und beschnitten sind. Nur da, wo Vertraulichkeit, Bedürfniß, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungskraft; und weh dem Künstler, der seine Hütte verläßt, um in den akademischen Pranggebäuden sich zu verslattern! Denn wie geschrieben steht: es seh schwer, daß ein Reicher in's Reich Gottes komme, eben so schwer ist's auch, daß ein Mann, der sich der veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Flitterhertlichkeit der neuen Welt ergötzt, ein gefühlwoller Künstler werde. Alle Quellen natürlicher Empsindung, die der Fülle unser Bäter offen waren, schließen sich ihm. Die papierne Tapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ist ein Zeugniß seines Sinns und ein Gleichniß seiner Werke.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden, mögen diese mit drein gehn. Mich dünkt das Schickliche gelte in aller Welt für's Uebliche, und was ist in der Welt schicklicher, als das Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegen-

wärtig fühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürsen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich setze da drei Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen pflegt; aber ich dürste mich wohl getrauen, noch manche große Namen herzusehen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stücke gleich waren.

Ein großer Maler, wie der andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er seh in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, während er nur in die Vorstellungsart, in das Gefühl des Malers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Wenn Rembrandt seine Mutter Gottes mit bem Kinde als nieberländische Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes Herrchen, daß entsetzlich gegen die Geschichte geschlägelt ift, welche vermelbet: Christus sep zu Bethlehem im judischen Laude geboren worden. Das haben die Italiäner besser gemacht! sagt er. Und wie? — Hat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Ginzigen? und war aus dem Sujet etwas anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch talte Beredlung und die gesteifte Kirchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herausgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrissen worden, um gaffende Augen bes Dumpffinns zu blenden. Sitt nicht Maria zwischen den Schnörkeln aller Altareinfassungen vor den Hirten mit dem Anablein da, als ließ sie's um Geld sehn? oder habe sich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Chre Dieses Besuchs vorbereitet? Das ist nun schicklich! Das ist gehörig! das stößt nicht gegen die Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Vorwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall; Roth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Vieh das Lager zu theilen; sie sind beide dis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige-Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein. Der Vorderste, der mit einer Stalllaterne vorangeht,

guat, indem er die Müße abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborne König der Juden?

Und so ist alles Costume lächerlich! denn auch der Maler, der's euch am besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augensblick. Derjenige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abensteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpsen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrfurcht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens Weiber zu sleischig?
Ich sage euch, cs waren seine Weiber, und hätt' er Himmel und Hölle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevöllert, so wäre er ein schlechter Shemann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden.

Es ift thörig, von einem Künftler zu fordern, er soll viel, er soll alle Formen umfassen. Hatte doch oft die Natur selbst für ganze Provinzen nur Sine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sehn will, wird nichts; die Einschränkung ist dem Künstler so nothwendig, als jedem, der aus sich etwas Bedeutendes bilden will. Das Hasten an ebendenselben Gegenständen, an dem Schrank voll alten Hausraths und wunderbarer Lumpen hat Rembrandt zu dem Sinzigen gemacht, der er ist. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reden, ob sich gleich auf Zeichnung eben das anwenden läßt. Das Hasten an eben der Gestalt, unter Einer Lichtart muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch sich das Ding ihm

In dem Stlide von Goudt nach Elzheimer: Philemon und Baucis, hat sich Impiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Mercur ruht auf einem niederen Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt sie- zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stube umgesehen und just fallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liedesschwänke, durch Mercurs Beihülse ausgesührt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiker Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben.

darstellt, wie es ist. Nimm jeho das Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, so wird dir dieses Ding immer lebendiger, wahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. Aber bedenke, daß jeder Menschenkraft ihre Gränzen gegeben sind. Wie viel Gegenstände bist du im Stande so zu fassen, daß sie aus dir wieder neu hervorgeschaffen werden mögen? Das frage dich, geh' vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über alle Welt.

### 5. Diderot's Bersuch über die Malerei.

Ueberfett und mit Anmertungen begleitet.

(Bropplaen 1798.)

## Geständniß des Uebersetzers.

Woher kommt es wohl, daß man, obgleich dringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die uns geläusig ist, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben? eine Borlesung zu entwerfen? Man hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegenwärtiget, ihn so gut man nur konnte geordnet, man hat sich aus allen Zerstreuungen zurückgezogen, man nimmt die Feder in die Hand, und noch zaudert man, anzusangen.

In bemselbigen Augenblide tritt ein Freund, vielleicht ein Fremder, unerwartet herein, wir glauben uns gestört, und von unserm Gegenstande hinweggeführt; aber unvermuthet lenkt sich das Gespräch auf benselben, der Ankömmling läßt entweder gleiche Gesinnungen merken, oder er drück das Gegentheil unserer Ueberzeugung aus, vielleicht trägt er etwas nur halb und unvollständig vor, das wir besser zu übersehen glauben, oder erhöht unsere eigne Borstellung, unser eignes Gesühl durch tiesere Einsicht, durch Leidenschaft für die Sache. Schnell sind alle Stockungen gehoben, wir lassen, uns ledhaft ein, wir vernehmen, wir erwiedern. Bald gehen die Meinungen gleichen Schrittes, bald durchkreuzen sie sich, das Gespräch schwankt so lange hin und her, kehrt so lange in sich selbst zurück, die der Kreis durchlausen und vollendet ist. Man scheidet endlich von einander mit dem Gesühl, daß man sich sür diesmal nichts weiter zu sagen habe.

Aber dadurch wird die Abhandlung, die Vorlesung nicht gefördert. Die Stimmung ist erschöpft, man wünscht, daß ein Geschwindschreiber das vorüberrauschende Gespräch aufgefaßt haben möchte. Man erinnert sich mit Vergnügen der sonderbaren Wendungen des Dialogs, wie durch Widerspruch und Einstimmung, durch Zweiseitigkeit und Vereinigung, durch Rückwege so wie durch Umwege das Ganze zulest umschrieben und beschränkt worden, und jeder einseitige Vortrag, er seh noch so vollständig, noch so methodisch gefaßt, kommt uns traurig und steif vor.

Daher mag es kommen! Der Mensch ist kein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirkendes Wesen. Nur in Wirkung und Gegenwirkung erfreuen wir uns! Und so ist auch diese Uebersetzung mit ihren fortdauernden Anmerkungen in guten Tagen entstanden.

Eben als ich im Begriff war, eine allgemeine Einleitung in die bildende Runft, nach unserer Ueberzeugung, zu entwerfen, fällt mir Didexot's Versuch über die Malerei zufällig wieder in die Hände. Ich unterhalte mich mit ihm aus's neue, ich tadle ihn, wenn er sich von dem Wege entsernt, den ich für den rechten halte, ich freue mich, wenn wir wieder zusammentressen, ich eisre über seine Paradoxe, ich ergötze mich an der Lebhastigkeit seiner Ueberblicke, sein Vortrag reißt mich hin, der Streit wird heftig, und ich behalte freilich das letzte Wort, da ich mit einem abgeschiednen Gegner zu thun habe.

Ich komme wieder zu mir selbst! Ich bemerke, daß diese Schrift schon vor dreißig Jahren geschrieben ist, daß die paradoxen Behauptungen vorsätzlich gegen pedantische Manieristen der Französischen Schule gerichtet sind, daß ihr Zweck nicht mehr statt sindet, und daß diese kleine Schrift mehr einen historischen Ausleger verlangt, als einen Gegner auffordert.

Werde ich aber balb darauf wieder gewahr, daß seine Grundsäte, die er mit eben so viel Geist als rhetorisch sophistischer Kühnheit und Gewandtheit geltend macht, mehr um die Inhaber und Freunde der alten Form zu beunruhigen, und eine Revolution zu veranlassen, als ein neues Kunstgebäude zu errichten; daß seine Gesinnungen, die nur zu einem Uebergang vom Manierirten, Canventionellen, Habituellen, Pedantischen, zum Gesühlten, Begründeten, Wohlgeübten und Liberalen einladen sollten, in der neuern Zeit als theoretische Grundmäximen

fortspuken, und sehr willkommen sind, indem sie eine leichtsinnige Praktik begünstigen; dann sinde ich meinen Siser wieder am Plat, ich habe nicht mehr mit dem abgeschiedenen Diderot, nicht mit seiner, in gewissem Sinne schon veralteten Schrift, sondern mit denen zu thun, die jene Revolution der Künste, welche er hauptsächlich mit bewirken half, an ihrem wahren Fortgange hindern, indem sie sich auf der breiten Fläche des Dilettantismus und der Pfuscherei, zwischen Kunst und Ratur hinschleisen, und eben so wenig geneigt sind, eine gründliche Kenntnis der Ratur, als eine gegründete Thätigkeit der Kunst zu befördern.

Möge denn also dieses Gespräch, das auf der Gränze zwischen dem Reiche der Toden und Lebendigen geführt wird, auf seine Weise wirken, und die Gesinnungen und Grundsätze, denen wir ergeben sind, bei allen, denen es Ernst ist, besestigen helsen!

### Erstes Capitel.

Meine wunderlichen Gebanken über die Beichunng.

"Die Natur macht nichts Incorrectes. Jede Gestalt, sie mag schön ober hüßlich sehn, hat ihre Ursache, und unter allen existirenden Wesen ist keins, das nicht wäre, wie es sehn soll."

Die Natur macht nichts Inconsequentes, jede Gestalt, sie sep schön oder häßlich, hat ihre Ursache, von der sie bestimmt wird, und unter allen organischen Naturen, die wir kennen, ist keine, die nicht wäre, wie sie sehn kann.

So müßte man allenfalls den ersten Paragraphen ändern, wenn er etwas heißen sollte. Diderot fängt gleich von Ansang an, die Besgriffe zu verwirren, damit er künstig, nach seiner Art, Recht behalte. Die Ratur ist niemals correct! dürste man eher sagen. Correction setzt Regeln voraus, und zwar Regeln, die der Mensch selbst bestimmt, nach Gefühl, Ersahrung, Ueberzeugung und Wohlgefallen, und darnach mehr den äußern Schein als das innere Dasehn eines Geschöpfes bewurtheilt; die Gesetze hingegen, nach denen die Ratur wirkt, fordern den strengsten, innern organischen Zusammenhang. Hier sind Wirkungen und Gegenwirkungen, wo man immer die Ursache als Folge und die

Folge als Ursache betrachten kann. Wenn eins gegeben ist, so ist das andere unausbleiblich. Die Natur arbeitet auf Leben und Dasepn, auf Erhaltung und Fortpslanzung ihres Geschöpses, unbekümmert, ob es schön oder häßlich erscheine. Sine Gestalt, die von Geburt an schön zu sehn bestimmt war, kann, durch irgend einen Zusall, in Sinom Theile verletzt werden; sogleich leiden andere Theile mit. Denn nun braucht die Natur Kräfte, den verletzten Theil wieder herzustellen, und so wird den übrigen etwas entzogen, wodurch ihre Entwicklung durch aus gestört werden muß. Das Geschöpf wird nicht mehr, was es sehn sollte, sondern was es sehn kann. Nimmt man in diesem Sinne den folgenden Paragraphen, so ist weiter nichts dagegen einzuwenden.

"Sehet diese Frau an, die in der Jugend ihre Augen verloren hat. Das allmähliche Wachsthum der Augenhöhle hat die Lieder nicht ausgedehnt, sie sind in die Tiese zurückgetreten, die durch das sehlende Organ entstanden ist, sie haben sich zusammengezogen. Die obern haben die Augendraunen mit fortgerissen, die untern haben die Wangen ein wenig hinausgehoben. Die Oberlippe, indem sie dieser Bewegung nachzgab, hat sich gleichfalls in die Höhe gezogen, und so sind alle Theile des Gesichtes gestört worden, je nachdem sie näher oder weiter von dem Hauptorte des Zusalls entsernt waren. Glaubt ihr aber, daß diese Entstellung sich bloß in das Oval eingeschlossen habe? glaubt ihr, daß der Hals völlig frei geblieben seh? und die Schultern und die Brust? Ja freilich für eure Augen und für die meinen. Aber ruft die Ratur herbei, zeigt ihr diesen Hals, diese Schultern, diese Brust, und sie wird sagen: dieß sind Glieder eines Weibes, die ihre Augen in der Jugend verloren hat."

"Wendet einen Blick auf diesen Mann, dessen Rücken und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen haben. Indessen die Knorpel des Halses vorn auseinander gingen, drücken sich hinten die Wirdelbeine nieder; der Kopf ist zurückgeworfen, die Hände haben sich an den Gelenken des Arms verschoben, die Ellenbogen sich zurückgezogen; alle Glieder haben den gemeinschaftlichen Schwerpunkt gesucht, der einem so verschobenen System zukam; das Gesicht hat darüber einen Zug von Zwang und Mühseligkeit angenommen. Bedeckt diese Gestalt, zeigt der Natur ihre Füße, und die Ratur, ohne zu stocken, wird euch antworten: Es sind die Füße eines Bucklichten."

Bielleicht scheint manchem die vorstehende Behauptung übertrieben, und doch ist es im schärfsten Sinne wahr: daß die Consequenz der organisirenden Natur, im gesunden Zustande sowohl als im kranken, über alle unsere Begriffe geht.

Wahrscheinlich hätte ein Meister der Semiotik die beiden Fälle, welche Diderot nur als Dilettant beschreibt, besser dargestellt, doch haben wir ihm hierüber den Krieg nicht zu machen, wir müssen sehen, wozu er seine Beispiele brauchen will.

"Wenn die Ursachen und Wirkungen uns völlig anschaulich wären, so hätten wir nichts Besseres zu thun, als die Geschöpfe darzustellen, wie sie sind; je vollkommener die Nachahmung wäre, je gemäßer den Ursachen, desto zusriedener würden wir sehn."

Hier kommen die Grundsätze Diderot's, die wir bestreiten werden, schon einigermaßen zum Borschein. Die Neigung aller seiner theoretischen Aeußerungen geht dahin, Ratur- und Kunst zu confundiren, Ratur und Runft völlig zu amalgamiren; unsere Sorge-muß sepn, beide in ihren Wirkungen getrennt darzustellen. Die Natur organisirt ein lebendiges, gleichgültiges Wesen, der Künstler ein todtes, aber ein bedeutendes, die Natur ein wirkliches, der Künftler ein scheinbares. Bu ben Werken der Natur muß der Beschauer erst Bedeutsamkeit, Gefühl, Gedanken, Effect, Wirkung auf das Gemüth selbst hinbringen, im Runstwerke will und muß er bas alles schon finden. Gine voll: kommene Nachahmung der Natur ist in keinem Sinne möglich, der Rünftler ist nur zur Darstellung der Oberfläche einer Erscheinung be-Das Aeußere des Gefäßes, das lebendige Ganze, das zu allen unfern geistigen und sinnlichen Kräften spricht, unser Berlangen reizt, unsern Geist erhebt, bessen Besitz uns glücklich macht, bas Lebenvolle, Kräftige, Ausgebildete, Schöne, dahin ist der Künstler angewiesen.

Auf einem ganz andern Wege muß der Naturbetrachter gehn. Er muß das Ganze trennen, die Oberfläche durchdringen, die Schönheit zerstören, das Nothwendige kennen lernen, und, wenn er es fähig ist, die Labhrinthe des organischen Baues, wie den Grundriß eines Jrrgartens, in dessen Krümmungen sich so viele Spaziergänger abmilden, vor seiner Seele festhalten.

Der lebendig genießende Mensch, so wie der Künstler, fühlt, wie billig, ein Grauen, wenn er in die Tiefen blickt, in welchen der Nätur:

forscher, als in seinem Baterlande, herumwandelt; dagegen hat der reine Naturforscher wenig Respect vor dem Künstler, er sieht ihn nur als Wertzeug an, um Beobachtungen zu sixiren und der Welt mitzutheilen; den genießenden Menschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmachafte Fleisch des Pfirsichs verzehrt, und den Schatz der Frucht, den Zweck der Natur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinwegtwirft.

So stehen Natur und Kunst, Kenntniß und Genuß gegen einander, ohne sich wechselsweise aufzuheben, aber ohne sonderliches Berhältniß.

Sehen wir nun die Worte unseres Autors genau an, so verlangt er eigentlich vom Künstler, daß er für Physiologie und Pathologie arbeiten solle, eine Aufgabe, die das Genie wohl schwerlich übernehmen würde.

Nicht besser ist die folgende Periode, ja noch schlimmer, denn diese leidige, groß und schwerköpsige, kurzbeinige, grobsüßige Figur würde man wohl schwerlich in einem Aunstwerke dulden, wenn sie auch noch so organisch consequent wäre. Ueberdieß kann sie auch der Physiolog nicht brauchen, denn sie stellt die menschliche Gestalt nicht im Durchschnitte vor; der Patholog eben so wenig, denn sie ist nicht krankhaft, noch monstroß, sondern nur schlecht und abgeschmackt.

Wunderlicher, trefflicher Diderot, warum wolltest du deine großen Geisteskräfte lieber brauchen, um durcheinander zu werfen, als zurechtzustellen? Sind denn die Menschen, die sich ohne Grundsätze in der Ersahrung abmüden, nicht ohnehin schon übel genug dran?

"Db wir nun gleich die Wirkungen und Ursachen des organischen Baues nicht kennen und aus eben dieser Unwissenheit uns an conventionelle Regeln gebunden haben, so würde doch ein Künstler, der diese Regeln vernachlässigte, und sich an eine genaue Nachahmung der Ratur hielte, oft wegen zu großer Füße, kurzer Beine, geschwollener Knie, lästiger und schwerer Köpse entschuldigt werden müssen."

Bu Anfang der vorstehenden Periode legt der Berfasser schon seine sophistischen Schlingen, die er hinterher fester zuziehen will. Er sagt: Wir kennen die Art nicht, wie die Natur bei der Organisation versährt, und wir sind destwegen über gewisse Regeln übereingekommen, mit denen wir uns behelsen, und nach denen wir uns, in Ermange-lung einer bessern Einsicht, zu richten pslegen. Hier ist es, wo sich gleich unser Widerspruch laut erheben muß.

Ob wir die Gesetze der organisirenden Ratur kennen oder nicht, od wir sie besser kennen als vor dreißig Jahren, da unser Gegner schried, od wir sie künstig besser kennen werden, wie tief wir in ihre Geheimnisse dringen können, darnach hat der bildende Künstler kaum zu fragen. Seine Kraft besteht im Anschauen, im Aufsassen eines der deutenden Ganzen, im Gewahrwerden der Theile, im Gefühl, das; eine Kenntniß, die durch's Studium erlangt wird, nöthig seh, und bessonders im Gesühl, was denn eigentlich für eine Kenntniß, die durch's Studium erlangt wird, nöthig seh; damit er sich nicht zu weit aus seinem Kreise entserne, damit er das Unnöthige nicht aufnehme und das Röthige versäume.

Ein solcher Künstler, eine Ration, ein Jahrhundert solcher Künstler, bilden durch Beispiel und Lehre, nachdem die Runst sich lange empirisch sortgeholsen hat, endlich die Regeln der Runst. Aus ihrem Geiste und ihrer Hand entstehen Proportionen, Formen, Gestalten, wozu ihnen die bildende Natur den Stoff darreichte; sie conveniren nicht über dieß und jenes, das aber anders sehn könnte, sie reden nicht mit einander ab, etwas Ungeschicktes für das Rechte gelten zu lassen, sondern sie bilden zulest die Regeln aus sich selbst, nach Kunstgesehen, die eben so wahr in der Natur des bildenden Genius liegen, als die große alls gemeine Natur die organischen Gesehe ewig thätig bewahrt.

Es ist hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit man diese Regeln entdeckt und befolgt habe. Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umständen davon abgewichen seh, ob man hie und da etwas Conventionelles dem Geseymäßigen substituirt habe; ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Regeln jewals gefunden oder befolgt worden sind; sondern man muß tühn behaupten, daß sie gesunden werden müssen, und daß, wenn wir sie dem Genie nicht vorschreiben können, wir sie von dem Genie zu empfangen haben, das sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt, und seinen Wirtungstreis nicht verkennt.

Was sollen wir aber zu der folgenden Periode sagen? Sie enthält eine Wahrheit, aber eine überflüssige; sie ist parador hingestellt, um uns auf Paradore vorzubereiten.

"Eine frumme Nase beleidigt nicht in der Natur, weil alles

zusammenhängt, man wird auf diesen Uebelstand durch kleine nachbarliche Veränderungen geführt, die ihn einleiten und erträglich machen. Berdrehte man dem Antinous die Nase, indem das Uebrige an seinem Plaze bliebe, so würde es übel aussehen. Warum? Antinous hat alsdann keine krumme, er hat eine zerbrochne Rase."

Wir dürfen wohl nochmals fragen: was foll das hier bedeuten? was beweisen? und warum wird hier Antinous gebraucht? Jedes wohlgebildete Gesicht wird entstellt, wenn man die Nase auf die Seite biegt, und warum? weil die Symmetrie gestört wird, auf welcher die gute Bildung des Menschen beruht. Bon einem Gesichte, das im Ganzen verschoben ist, dergestalt, daß man gar keine Forderung einer symmetrischen Stellung der Theile an dasselbe macht, sollte gar nicht die Rede sehn, wenn man auch von Kunst nur zum Scherz spräche.

Bedeutender ist folgende Periode, hier geht der Sophist schon mit vollen Segeln.

"Wir sagen von einem Menschen, den wir vorbei gehen sehen: er seh übel gemacht. Ja nach unsern armen Regeln; aber nach der Natur beurtheilt, wird es anders klingen. Wir sagen von einer Statue: sie habe die schönsten Proportionen. Ja nach unsern armen Regeln, aber was würde die Natur fagen?"

Rannichfaltig ist die Complication des Halben, Schiefen und Falschen in diesen wenigen Worten. Hier ist wieder die Lebenswirkung der organischen Natur, die sich in allen Störungsfällen, obgleich oft kümmerlich genug, in ein gewisses Gleichgewicht zu setzen weiß, und dadurch ihre lebendige, productive Realität auf das frästigste beweist, der vollendeten Kunst entgegengesetzt, die auf ihrem höchsten Sipsel keine Ansprüche auf lebendige, productive und reproductive Realität macht, sondern die Ratur auf dem würdigsten Punkte ihrer Erscheinung ergreift, ihr die Schönheit der Proportionen ablernt, um sie ihr selbst wieder vorzuschreiben.

Die Kunst übernimmt nicht, mit der Natur in ihrer Breite und Tiese zu wetteisern, sie hält sich an die Oberstäche der natürlichen Erscheinungen; aber sie hat ihre eigne Tiese, ihre eigne Gewalt; sie sigirt die höchsten Momente dieser oberstächlichen Erscheinungen, indem sie das Gesetzliche darin anerkennt, die Vollkommenheit der zweckmäßigen Proportion, den Gipfel der Schönheit, die Würde der Bedeutung, die Höhe der Leidenschaft. Die Ratur scheint um ihrer selbst willen zu wirken, der Künstler wirkt als Mensch, um des Menschen willen. Aus dem, was uns die Natur darbietet, lesen wir uns im Leben das Wünschenswerthe, das Genießbare nur kümmerlich aus; was der Künstler dem Menschen entzgegendringt, soll alles den Sinnen faßlich und angenehm, alles außreizend und anlockend, alles genießbar und befriedigend, alles für den Geist nährend, dildend und erhebend sehn. Und so giebt der Künstler dankbar gegen die Natur, die auch ihn hervordrachte, ihr eine zweite Natur, aber eine gefühlte, eine gedachte, eine menschlich vollendete zurück.

Soll dieses aber geschehen, so muß das Genie, der berufne Künstler, nach Gesetzen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorsschrieb, die ihr nicht widersprechen, die sein größter Reichthum sind, weil er dadurch sowohl den großen Reichthum der Natur als den Reichthum seines Gemüths beherrschen und brauchen lernt.

"Es seh mir erlaubt, den Schleier von meinem Bucklichen auf die mediceische Benus überzutragen, so daß man nur die Spize ihres Fußes gewahr werde. Uebernähme nun die Natur zu dieser Fußspize eine Figur auszubilden, so würdet ihr vielleicht mit Berwunderung unter ihrem Griffel ein häßliches und verschobenes Ungeheuer entstehen sehen; mich aber würde es wundern, wenn das Gegentheil geschähe."

Der flache Weg, den unser Freund und Gegner mit den ersten Schritten eingeschlagen, vor dem wir bisher zu warnen suchten, zeigt sich nun hier in seiner völligen Ablenkung.

Watur, als daß wir ihre personisicirte, götsliche Gestalt für so täppisch halten sollten, in die Schlingen eines Sophisten einzugehen, und, um seinen Scheingründen einiges Gewicht zu verschaffen, mit ihrer nie absirrenden Hand eine Fraze zu entwerfen. Sie wird vielmehr, wie das Orakel jene versängliche Frage; ob der Sperling lebendig oder todt sep? hier auch diese ungeschickte Zumuthung beschämen.

Sie tritt vor das verschleierte Bild, sieht die Jußspiße und versnummt, warum der Sophist sie aufgerusen hat. Streng, aber ohne Unwillen, ruft sie ihm zu: Du versuchst mich vergebens durch eine versfängliche Zweideutigkeit. Laß den Schleier hängen, oder hebe ihn weg; ich weiß, was drunter verborgen ist. Ich habe diese Jußspiße selbst

gemacht, benn ich lehrte den Künftler, der sie bildete; ich gab ihm den Begriff vom Charakter einer Gestalt, und aus diesem Begriff-sind biese Proportionen, diese Formen entstanden; es ist genug, daß diese Fußspite zu bieser und zu keiner andern Statue passe, daß dieses Runstwerk, das du mir zum größten Theil zu- verbergen glaubst, mit sich selbst in Uebereinstimmung sep. 3ch sage bir: Diese Fußspitze gehört einem schönen, garten, schamhaften Weibe, die in der Blüthe ihrer Auf einem andern Fuße würde die würdigste der Jugend- steht! Frauen, die Götterkönigin ruhen, auf einem andern eine leichtsinnige Bacchantin schweben. Doch dieses merke: Der Jug ist von Marmor, er verlangt nicht zu gehen, und so ist der Körper auch, er verlangt nicht zu leben. Hatte dieser Künstler etwa die thörichte Forderung, seinen Fuß neben einen organischen zu stellen, dann verdient er die Demüthigung, die du ihm zudenkst; aber du hast ihn nicht gekannt, ober ihn mißverftanden; kein ächter Künstler verlangt, sein Werk neben ein Naturproduct, oder gar an dessen Stelle zu setzen; der es thäte, wäre wie ein Mittelgeschöpf aus dem Reiche der Kunft zu verstoßen, und im Reiche der Natur nicht aufzunehmen.

Dem Dichter kann man wohl verzeihen, wenn er, um eine intersessante Situation in der Phantasie zu erregen, seinen Bildhauer in eine selbsthervorgebrachte Statue wirklich verliebt denkt, wenn er ihm Begierden zu derselben andichtet, wenn er sie endlich in seinen Armen erweichen läßt. Das giebt wohl ein lüsternes Geschichtchen, das sich ganz artig anhört; für den bildenden Künstler bleibt es ein unwürdiges Mährchen. Die Tradition sagt, daß brutale Menschen gegen plastische Meisterwerke von sinnlichen Begierden entzündet wurden; die Liebe eines hohen Künstlers aber zu seinem trefflichen Werk ist ganz anderer Art; sie gleicht der frommen, heiligen Liebe unter Blutsverwandten und Freunden. Hätte-Phymalion seiner Statue begehren können, so wäre er ein Psuscher gewesen, unsähig, eine Gestalt hervorzubringen, die verdient hätte, als Kunstwerk oder als Raturwerk geschätz zu werden.

Berzeihe, o Leser und Zuhörer, wenn unsere Göttin weitläufiger, als es einem Drakel geziemt, gesprochen hat. Einen verworrenen Angul kann man dir bequem auf einmal in die Hand geben, um ihn zu entwirren, aber um ihn dir als einen reinen Faden in seiner Länge zu zeigen, braucht es Zeit und Raum.

"Eine menschliche Figur ift ein Spstem, so mannichfaltig zusammensgesetzt, daß die Folgen einer in ihren Anfängen unmerklichen Inconsequenz das volkkommenste Kunstwerk auf tausend Meilen von der Natur wegwerfen müssen."

Ja! ber Künstler verdiente diese Demüthigung, daß man ihm sein vollkommenstes Kunstwert, die Frucht seines Geistes, seines Fleißes, seiner Rühe unendlich herabwürdigte, gegen ein Naturprodukt herabsete, wenn er es neben, oder an die Stelle eines Naturprodukts hätte sehen wollen.

Mit Fleiß wiederholen wir die Worte unserer supponirten Göttin, weil unser Gegnet sich auch wiederholt, und weil gerade dieses Vermischen von Natur und Kunst die Hauptkrankteit ist, an der unsere Zeit darniederliegt. Der Künstler muß den Kreis seiner Kräfte kennen, er muß innerhalb der Natur sich ein Reich bilden; er hört aber auf, ein Künstler zu sehn, wenn er mit in die Natur versließen, sich in ihr auslösen will.

Wir wenden uns abermals zu unserem Autor, der eine geschickte Wendung nimmt, um von seinen seltsamen Seitenwegen zu dem Wahren und Richtigen allmählich zurückzukehren.

"Wenn ich in die Geheimnisse der Kunst eingeweiht wäre, so wüßte ich vielleicht, wie weit der Künstler sich den angenommenen Proportionen unterwerfen soll; und ich würde es euch sagen."

Wenn es der Fall seyn kann, daß der Künstler sich Proportionen unterwerfen soll, so müssen diese doch etwas Nöthigendes, etwas Gesetzliches haben, sie dürsen nicht willkürlich angenommen seyn, sondern die Masse der Künstler muß hinreichende Ursache bei Beobachtung der natürlichen Gestalten und in Rücksicht auf Kunstbedürsniß gefunden haben, sie anzunehmen. Das ist's, was wir behaupten, und wir sind schon zusrieden, daß unser Versasser es einigermaßen zugesteht. Nur geht er leider zu geschwind über tas, was gesetzlich sehn soll, hinaus, er lehnt es bei Seite, um uns auf einzelne Bedingungen und Bestimmungen, auf Ausnahmen zu leiten und ausmertsam zu machen, denn er fährt sort:

"Aber das weiß ich, daß sie gegen den Despotismus der Natur sich nicht halten können; daß das Alter, der Zustand auf hunderterlei Art Ausopserungen bewirken."

Dieß ist keineswegs ein Gegensatz gegen das, was wir behauptet haben. Eben weil der Künstlergeist sich erhoben hat, den Menschen auf der Höhe seiner Gestalt, und übrigens ohne Bedingung zu betrachten, dadurch sind ja die Proportionen entstanden. Niemand wird die Ausnahmen läugnen, wenn man sie gleich erst bei Seite setzen muß; wer würde eine Physiologie durch pathologische Noten zu entsräften glauben!

"Ich habe niemals gehört, daß man eine Figur übel gezeichnet nenne, wenn sie ihre äußere Organisation deutlich sehen läßt, wenn das Alter, die Gewohnheit und die Leichtigkeit, tägliche Beschäftigungen auszuüben, wohl ausgedrückt ist."

Wenn eine Figur ihre äußere Organisation deutlich sehen läßt, und die übrigen Bedingungen erfüllt, die hier gefordert werden, so hat sie gewiß, wo nicht schöne, doch charakteristische Proportionen, und kann in einem Kunstwerke gar wohl ihre Stelle sinden.

"Diese Beschäftigungen bestimmen die vollkommene Größe der Figur, die Proportion jedes Gliedes und des Ganzen; daher sehe ich das Kind entspringen, den erwachsenen Mann und den Greis, den wilden, so wie den gebildeten Menschen, den Geschäftsmann, den Sokdaten und den Lastträger."

Niemand wird läugnen, daß Functionen großen Einfluß auf die Ausbildung der Glieder haben, aber die Fähigkeit, zu diesem oder jenem Iwed ausgebildet zu werden, muß zum Grunde liegen. Alle Beschäftigung der Welt wird keinen Schwächling zu einem Lastträger machen. Die Natur muß das Ihrige gethan haben, wenn die Erziehung gezlingen soll.

"Wenn eine Figur schwer zu erfinden wäre, so müßte es ein Rensch von fünf und zwanzig Jahren sehn, der schnell auf einmal aus der Erde entstanden wäre, und nichts gethan hätte; aber dieser Rensch ist eine Chimäre."

Dieser Behauptung kann man nicht geradezu widersprechen, und doch muß man sich gegen das Captiose, das in ihr liegt, verwahren. Freilich lassen sich keine Glieder eines Erwachsenen denken, die sich ohne Uebung, in einer absoluten Ruhe, ausgebildet hätten; und doch denkt sich der Künstler, indem er seinen Idealen nachstrebt, einen menschlichen Körper, welcher durch die mäßigste Uebung zu seiner größten Ausbildung gekommen ist; allen Begriff von Mühe, von Anstrengung,

von Ausbildung zu einem gewissen Zweck und Charakter muß er ablenken. Eine solche Gestalt, die auf wahren Proportionen ruht, kann gar wohl von der Aunst hervorgebracht werden, und ist alsbann keineswegs eine Chimäre, sondern ein Joeal.

"Die Kindheit ist beinahe eine Carricatur; dasselbe kann man von dem Alter sagen; das Kind ist eine unförmliche stüssige Masse, die sich zu entswickeln strebt, so wie der Greis eine ungestaltete und trockne Masse wird, die in sich selbst zurückehrt, um sich nach und nach auf nichts zu reduciren."

Wir stimmen mit dem Verfasser völlig überein, daß Kindheit und hohes Alter aus dem Bezirk der schönen Kunst zu verbannen sind. In so sern der Künstler auf Charakter arbeitet, mag er auch einen Versuch machen, diese zu wenig oder zu viel entwickelten Naturen in den Cyclus schöner und bedeutender Kunst aufzunehmen.

"Nur in dem Zwischenraum der beiden Alter, vom Ansang der vollkommenen Jugend dis zum Ende der Mannheit, unterwirft der Künstler seine Gestalten der Reinheit, der strengen Genauigkeit der Zeichnung; da ist es, wo das poco più und poco meno, eine Ab-weichung hinein oder heraus, Fehler oder Schönheiten hervorbringen."

Rur äußerst kurze Zeit kann der menschliche Körper schön genannt werden, und wir würden, im strengen Sinne, die Spoche noch viel enger als unser Verfasser begränzen. Der Augenblick der Pubertät ist für beide Geschlechter der Augenblick, in welchem die Gestalt der höchsten Schönheit fähig ist; aber man darf wohl sagen: es ist nur ein Augenblick! die Begattung und Fortpflanzung kostet dem Schwetterlinge das Leben, dem Menschen die Schönheit, und hier liegt einer der größten Bortheile der Kunst, daß sie dasjenige dichterisch bilden darf, was der Ratur unmöglich ist wirklich aufzustellen. So wie die Kunst Centauren erschafft, so kann sie uns auch jungfräuliche Mütter vorlügen, ja es ist ihre Pslicht. Die Matrone Riode, Mutter von vielen erwachsenen Kindern, ist mit dem ersten Reiz jungfräulicher Brüste gebildet. Ja in der weisen Bereinigung dieser Widersprüche rust die eiwige Jugend, welche die Alten ihren Gottheiten zu geben wußten.

Hier sind wir also mit unserm Verfasser völlig einig. Bei schönen Proportionen, bei schönen Formen ist allein das zarte Mehr oder Weniger bedeutend. Das Schöne ist ein enger Kreis, in dem man sich nur bescheiden regen darf.

Wir lassen uns von unserm Autor weiter führen, er bringt uns durch einen leichten Uebergang auf eine bedeutende Stelle.

"Aber, werbet ihr sagen, wie sich auch das Alter und die Functionen verhalten mögen, indem sie die Formen verändern, zerstören sie doch die Organe nicht — Das gebe ich zu — So muß man sie also kennen? — Das will ich dicht läugnen. Ja, hier ist die Ursache, warum man die Anatomie zu studiren hat."

"Das Studium des Mustelmanns hat ohne Zweisel seine Bortheile; aber sollte nicht zu fürchten sehn, daß dieser Geschundne beständig in der Einbildungstraft bleiben, daß der Künstler auf der Sitelteit beharren werde, sich immer gelehrt zu zeigen, daß sein verwöhntes Auge nicht mehr auf der Oberfläche verweilen könne, daß er, trot der Haut und des Fettes, immer nur den Mustel sehe, seinen Ursprung, seine Besestigung, sein Einschmiegen? Wird er nicht alles zu start ausdrücken? Wird er nicht hart und trocken arbeiten? Werde ich nicht den verwünschten Geschundnen auch in Weibersiguren wieder sinden?"

"Weil ich denn doch einmal nur das Aeußere zu zeigen habe, so wünschte ich, man lehrte mich das Aeußere nur recht gut sehen, und erließe mir eine gefährliche Kenntniß, die ich vergessen soll."

Dergleichen Grundsätze darf man jungen und leichtsinnigen Künstern nur merken lassen, sie werden sich über eine Autorität freuen, die völlig wie aus ihrer Seele spricht. Nein, werther Diderot, drücke dich, da dir die Sprache so zu Gewalt i steht, bestimmter aus. Ja, das Neußere soll der Künstler darstellen! Aber was ist das Neußere einer organischen Natur anders, als die ewig veränderte Erscheinung des Innern? Dieses Neußere, diese Oberstäche ist einem mannichsaltigen, verwickelten, zarten, innern Bau so genau angepaßt, daß sie dadurch selbst ein Inneres wird, indem beide Bestimmungen, die äußere und die innere, im ruhigsten Dasehn, so wie in der stärtsten Bewegung siets im unmittelbarsten Verhältnisse stehen.

Wie diese innere Kenntniß erreicht werde, nach welcher Methode der Künstler Anatomie studiren soll, damit sie ihm nicht den Schaben bringe, den Diderot richtig schildert, ist hier der Ort nicht, auszumachen; aber so viel kann man im allgemeinen sagen: Du sollst den Leichnam,

Gebot? oder: da du die Sprache so in der Gewalt hast.

an dem du die Muskeln kennen lerntest, beleben, nicht vergessen. Der musikalische Componist wird, bei dem Enthusiasmus seiner melodischen Arbeiten den Generalbaß, der Dichter das Splbenmaaß nicht vergessen.

Die Gesetze, nach denen der Künstler arbeitet, vergißt er so wenigals den Stoff, den er behandeln will. Dein Muskelmann ist Stoff und Gesetz; dieses mußt du mit Bequemlichkeit befolgen, jenen mit Leichtigkeit zu beherrschen wissen! Und willst du wahrhaft wohlthätig gegen deine Schüler sehn, so hüte sie für unnützen Kenntnissen und für falschen Maximen, denn es hält schwer, das Unnütze wegzuwerfen, so wie eine falsche Richtung zu verändern.

"Man studirt die Muskeln am Leichnam nur deßhalb, sagt man, damit man lerne, wie man die Natur ansehen soll; aber die Erfahrung lehrt, daß man, nach diesem Studio, gar viel Mühe hat, die Natur nicht anders zu sehen, als sie ist."

Auch diese Behauptung beruht nur auf schwankend gebrauchten Worten. Der Künstler, der an der Oberstäche nur herumkrabbelt, wird dem geübten Auge immer leer, obgleich, bei schönem Talente, immer angenehm erscheinen; der Künstler, der sich um's Innere bekümmert, wird freilich auch das sehen, was er weiß, er wird, wenn man will, sein Wissen auf die Oberstäche übertragen, und hier ist auch das geringe Mehr oder Weniger, welches entscheidet, ab er wohl oder übel thut.

Hat nun bishet unser Freund und Gegner das Studium der Anatomie verdächtig gemacht, so zieht er nun gleichfalls gegen das akademische Studium des Nackten zu Felde. Hier hat er es eigentlich mit den Pariser akademischen Anskalten und ihrer Pedanterei zu thun, die wir denn nicht in Schutz nehmen wollen. Auch zu diesem Punkte bewegt er sich durch einen raschen Uebergang.

"Ihr, mein Freund, werbet diesen Aufsatz allein lesen, und darum darf ich schreiben, was mir beliebt. Die sieben Jahre, die man bei der Akademie zubringt, um nach dem Modell zu zeichnen, glaubt ihr die gut angewendet? und wollt ihr wissen, was ich davon denke? Eben während dieser sieben mühseligen und grausamen Jahre nimmt man in der Zeichnung eine Manier an; alle diese akademischen Stellungen, gezwungen, zugerichtet, zurechtgerückt, wie sie sind, alle die Handlungen, die kalt und schief durch einen armen Teusel ausgebrückt werden, und

was ber den Benbenfelben armen Teufel, der gedungen ist, dreimal die Woche zu kommen, sich auszukleiden, und sich durch den Prosessor wie eine Gliederpuppe behandeln zu lassen, was haben sie mit den Stellungen und Bewegungen der Natur gemein? Der Mann, der in eurem Hose Wasser aus dem Brunnen zieht, wird er durch jenen richtig vorgestellt, der nicht dieselbe Last zu bewegen hat und mit zwei Armen in der Höhe auf dem Schulgerüst, diese Handlung ungeschickt simulirt? Wie verhält sich der Mensch, der vor der Schule zu sterben scheint, zu dem, der in seinem Bette stirbt, oder den man auf der Straße todschiftst? Was sür ein Berhältniß hat der Ninger in der Alademie zu dem auf meiner Kreuzstraße? welches der Mann, der auf Erfordern bittet, bettelt, schläft, nachdenkt und in Ohnmacht fällt, zu dem Bauer, der vor Midigseit sich auf die Erde streckt, zu dem Philosophen, der neben seinem Feuer nachdenkt, zu dem gedrängten, erstickten Mann, der unter der Menge in Ohnmacht fällt? Gar keins, mein Freund, gar keins!"

Von dem Modelle gilt im Allgemeinen, was von dem Ruskelkörper vorhin gesagt worden. Das Studium des Modells und die Rachbildung desselben ist theils eine Stufe, die der Künstler zwar nicht überspringen kann, worauf er aber nicht zu lange verweilen sollte, theils ist es eine Beihülfe bei Ausführung seiner Werke, die er, selbst als vollendeter Künstler, nicht entbehren kann. Das lebendige Modell ist für den Künstler nur ein roher Stoff, von dem er sich nicht muß einschränken lassen, sondern den er zu verarbeiten trachten muß.

Die übeln Wirkungen, die unser Freund von dem, freilich ewigen, Studium des Modells in der Akademie gesehen, verdrießen ihn so sehr, daß er fortfährt:

"Eben so gut möchte man die Künstler, um ja das Abgeschmackte zu vollenden, wenn man sie dort entläßt, zu Bestris oder Gardel oder zu irgend einem andern Tanzmeister schieden, damit sie da die Grazie lernen. Denn wahrlich, die Ratur wird ganz vergessen, die Einbildungstraft füllt sich mit Handlungen, Stellungen, mit Figuren, die nicht falscher, zugeschnittener, lächerlicher und kälter sehn könnten. Da steden sie im Magazin, und nun kommen sie heraus, um sich an's Tuch zu hängen. So oft der Künstler seinen Stift oder seine Feder nitnunt, erwachen diese verdrießlichen Gespenster, und treten vor ihn, er wird sie nicht los, und nur ein Wunder kann sie aus seinem Kopse

verjagen. Ich kannte einen jungen Menschen voll Geschmack, der, ehe er den mindesten Zug auf die Leinwand that; Gott auf seinen Knien anrief und vom Modell befreit zu werden dat. Wie selten ist es gegenswärtig, ein Gemälde zu sehen, das aus einer gewissen Anzahl Figuren besteht, ohne hie und da einige dieser Figuren, Stellungen, Handlungen und Bewegungen zu sinden, die akademisch sind, einem Mann von Geschmack unerträglich mißsallen, und nur denen imponiren, welchen die Wahrheit fremd ist. Daran ist denn doch das ewige Studium des Schulmodelles Schuld."

"Nicht in der Schule lernt man die allgemeine Uebereinstimmung der Bewegungen, die Uebereinstimmung, die man sieht und fühlt, die sich vom Haupt dis zu den Füßen ausbreitet und schlängelt. Wenn eine Frau nachdenklich den Ropf sinken läßt, so werden alle Glieder zugleich der Schwere gehorchen, sie hebe den Ropf wieder auf, und halte ihn zerade, sogleich gehorcht die ganze übrige Maschine."

Durch die Behandlung bei der Französischen Atademie, wobei man die Stellungen vervielfältigen mußte, entfernte man sich von dem ersten Zweck des Rodells, den Körper physisch kennen zu lernen, und um der Mannichfaltigkeit willen. wählte man auch Stellungen, die Gemüthsebewegungen auszudrücken. Da denn unser Freund freilich ganz im Bortheil steht, wenn er diese erzwungenen und falschen Darstellungen gegen den natürlichen Ausdruck hält, den man auf der Straße, in der Kirche, unter jeder Bolksmenge beobachten kann; er kann sich des Spottens nicht enthalten.

"Freilich ist es eine Kunst, eine große Kunst, das Modell zu stellen, man darf nur sehen, was der Herr Prosessor sich darauf zu gute thut. Fürchtet nicht, daß er etwa zu dem armen, gedungenen Teusel sagen könnte: mein Freund, stelle dich selbst! mache was du willst! viel lieber giebt er ihm eine sonderbare Bewegung, als daß er ihn eine einsache und natürliche nehmen ließe. Indessen ist das nun einmal nicht anders."

"Hundertmal war ich versucht, den jungen Kunstschülern, die mir auf dem Weg zum Louvre, mit ihrem Porteseuille unter dem Arm, begegneten, gutherzig zuzurusen: Freunde, wie lange zeichnet ihr da? Imei Jahre. Das ist mehr als zu viel! Laßt mir die Krambude der Nanier, geht zu den Carthäusern, dort werdet ihr den wahren Ausdruck der Frömmigkeit und Innigkeit sehen. Heute ist Abend vor dem großen Feste, geht in die Rirche, schleicht euch zu den Beichtstühlen, dort werdet ihr sehen, wie der Mensch sich sammelt, wie er bereut. Morgen geht in die Landschenke, dort werdet ihr wahrhaft erzürnte Menschen sehen; mischt euch in die öffentlichen Auftritte, beobachtet auf den Straßen, in den Gärten, auf den Märkten, in Häusern, und ihr werdet richtige Begriffe fassen über die wahre Bewegung der Lebenschandlungen. Seht! gleich hier! zwei von euren Cameraden streiten. Schon dieser Wortstreit giebt, ohne ihr Wissen, allen Gliebern eine eigene Richtung. Betrachtet sie wohl, und wie erbärmlich wird euch die Lection eures geschmacklosen Professor, und die Nachahmung eures geschmackleeren Modelles vorkommen! Was werdet ihr nicht zu thun haben, wenn ihr künftig an dem Plat aller dieser Falschheiten, die ihr eingelernt habt, die Sinfalt und Wahrheit des Le Sueur setzen sollt; und das müßt ihr doch, wenn ihr etwas zu sehn verlangt."

Dieser Rath wäre an sich gut, und nicht genug kann sich ein Künstler unter den Bolksmassen umsehen; allein unbedingt, wie Diderot ihn giebt, kann er zu nichts sühren. Der Lehrling muß erst wissen, was er zu suchen hat, was der Künstler aus der Natur brauchen kann, wie er es zu Kunstzwecken brauchen soll. Sind ihm diese Burübungen fremd, so helsen ihm alle Erfahrungen nichts, und er wird nur, wie viele unserer Zeitgenossen, das Gewöhnliche, Halbinteressante, oder das, auf sentimentalen Abwegen, falsch Interessante darstellen.

"Etwas anders ist eine Attitude, etwas anders eine Handlung. Alle Attitude ist falsch und klein, jede Handlung ist schön und wahr."

Diderot braucht das Wort Attitude schon einigemal, und ich habe es nach der Bedeutung übersetzt, die es mir an jenen Stellen zu haben schien; hier ist es aber nicht übersetlich, denn es führt schon einen misseilligenden Nebenbegriff bei sich. Ueberhaupt bedeutet Attitude, in der Französischen alademischen Kunstsprache, eine Stellung, die eine Handlung oder Gesinnung ausdrückt, und in so sern bedeutend ist. Weil nun aber die Stellungen alademischer Modelle dieses, was von ihnen gesordert wird, nicht leisten, sondern, nach der Natur der Aufgaben und Umstände, gewöhnlich anmaßlich, leer, übertrieben, unzulänglich bleiben müssen, so gebraucht Diderot das Wort Attitude hier im misselligenden Sinne, den wir auf kein Deutsches-Wort übertragen können,

wir müßten benn etwa akademische Stellung sagen wollen, wobei wir aber um nichts gebessert wären.

Von den Stellungen geht Diderot zum Contrast über, und mit Recht. Denn aus der mannichfaltigen Richtung der Glieder an einer Figur, so wie aus mannichfaltigen Richtungen der Glieder zusammengestellter Figuren, entsteht der Contrast. Wir wollen den Verfasser selbst hören.

"Der übel verstandene Contrast ist eine der traurigsten Ursachen des Manierirten. Es giebt keinen wahren Contrast, als den, der aus dem Grunde der Handlung entspringt, aus der Mannichsaltigkeit der Organe, oder des Interesses. Wie geht Raphael, wie Le Sueur zu Werke? Manchmal stellen sie drei, vier, füns Figuren gerade eine neben die andre, und die Wirkung ist herrlich. Bei den Carthäusern, in der Messe oder der Besper, sieht man in zwei langen parallelen Reihen vierzig dis fünszig Rönche; gleiche Stolen, gleiche Verrichtung, gleiche Bekleidung; und doch sieht keiner aus wie der andre. Sucht mir nur keinen andern Contrast als den, der diese Rönche unterscheidet! hier ist das Wahre! Alles andere ist kleinlich und salsch."

Auch hier ist er, wie bei der Lehre von den Gebärden, ob er gleich im Ganzen recht hat, zu wegwersend gegen die Kunstmittel und empirisch dilettantisch in seinem Rath. Aus ein paar symmetrischen Mönchsreihen hat Raphael gewiß manches Motiv zu seinen Compositionen genommen, aber es war Raphael, der es nahm, das Kunstgenie, der sorischreitende, sich immer mehr ausbildende und vollendete Künstler. Man vergesse nur nicht, daß man den Schüler, den man ohne Kunst-Anleitung zur Natur hinstößt, von Natur und Kunst zugleich entserne.

Run geht Diderot, wie er schon oben gethan, durch eine unbedeutende Phrase zu einer fremden Materie über, er will den Kunstschüler, besonders den Maler, ausmerksam machen, daß eine Figur
rund und vielseitig seh, daß der Maler die Seite, die er sehen läßt,
so sehhaft darstellen müsse, daß sie die übrigen gleichsam in sich enthalte. Was er sagt, deutet seine Intention mehr an, als daß an
eine Aussührung zu denken wäre.

"Wenn unsere jungen Klinstler ein wenig geneigt wären, meinen Rath zu nuten, so würde ich ihnen ferner sagen: Ist es nicht lange

genug, daß ihr nur die eine Seite des Gegenstandes seht, die ihr nachbildet? Bersucht, meine Freunde, euch die Figur als durchsichtig zu denken, und euer Auge in den Mittelpunkt derselben zu bringen. Bon da werdet ihr das ganze äußere Spiel der Maschine beobachten, ihr werdet sehen, wie gewisse Theile sich ausdehnen, indessen andere sich verkürzen, wie diese zusammensinken, jene sich ausblähen, und ihr werdet, immer von dem Ganzen durchdrungen, in der Ginen Seite des Gegenstandes, die euer Gemälde mir zeigt, die schickliche Uebereinstimmung mit der andern fühlen lassen, die ich nicht sehe; und ob ihr mir gleich nur Eine Ansicht darstellt, so werdet ihr doch meine Einbildungskraft zwingen, auch die entgegengesetzte zu sehen. Dann werde ich sagen, daß ihr ein erstaunlicher Zeichner send."

Indem Diderot Künstlern den Rath giebt, sich in die Mitte der Figur in Gedanken zu versetzen, um sie nach allen Seiten wirkend und belebt zu sehen, ist seine Absicht, besonders den Rater zu erinnern, daß er nicht flach, und gleichsam nur von einer Seite gefällig zu sehn suchen solle. Denn gewiß, schon eine richtige Zeichnung, ohne Licht und Schatten erscheint rund, so wie vor: und zurücktretend. Warum erscheint eine Silhouette so belebt? Weil der Umriß der Gestalt richtig ist, daß man sowohl die vordere, als Rückseite der Figur hineinzeichnen könnte. Der junge Künstler, dem unsers Versassers Rath nicht ganz deutlich sehn sollte, mache den eben angezeigten Versuch mit der Silhouette, und sein Auge, von zwei Seiten auf denselben Contour gerichtet, wird das ungesähr wirklich ausüben können, was Diderot durch Abstraction aus der Mitte der Figur herausgedacht haben will.

Wenn nun eine Figur im Ganzen gut zusammen gezeichnet ist, so erinnert der Verfasser nunmehr an die Ausführung, die nicht dem Ganzen schaden, sondern dasselbe vollenden möge. Wir sind mit ihm überzeugt, daß die höchsten Geisteskräfte, so wie der geübteste Mochanismus des Künstlers hierbei aufgerusen werden müssen.

"Aber es ist nicht genug, daß ihr das Ganze gut zusammenrichtet, nun habt ihr noch das Einzelne auszusühren, ohne daß die Masse zerstört werde. Das ist das Werk der Begeisterung, des Gesühls, des auserlesenen Gefühls."

"Und so würde ich denn eine Zeichenschule folgendermaßen einger richtet wünschen: Wenn der Schüler mit Leichtigkeit nach der Zeichnung

und dem Runden zu arbeiten weiß, so halte ich ihn zwei Jahre vor dem akademischen Modell des Manns und der Frau. Dann stelle ich ihm Kinder vor, dann Erwachsene, ferner ausgebildete Männer, Greise, Personen von verschiedenem Alter und Geschlecht, aus allen Ständen der Gesellschaft genommen, genug alle Arten von Naturen. Es kann mir daran nicht fehlen; wenn ich sie gut bezahle, so werden sie sich in Menge bei meiner Akademie melden; lebte ich in einem Sclavenlande, so hieße ich sie kommen."

"Der Prosessor bemerkt bei den verschiedenen Modellen die Zufälligkeiten, welche, durch die tägliche Verrichtung, Lebensart, Stand und Alter, in den Formen Veränderung bewirken."

"Ein Schüler sieht das akademische Modell nur alle vierzehn Tage, und diesem überläßt der Professor sich selbst zu stellen. Rach der Zeiche nungssitzung erklärt ein geschickter Anatom meinem Lehrling den absgezogenen Leichnam, und wendet seine Lection auf das lebendige belebte Nackende an. Höchstens zwölfmal des Jahrs zeichnet er nach der todten Bergliederung; mehr braucht er nicht, um zu empfinden, daß Fleisch auf Knochen, und freies Fleisch sich nicht überein zeichnen läßt, daß hier der Strich rund, und dart gleichsam winklich sehn müsse; er wird einsehen, daß wenn man diese Feinheiten vernachlässigt, das Ganze wie eine aufgetriedene Blase, oder wie ein Wollsack aussieht."

Daß der Borschlag zu einer Zeichnenschule unzulänglich, die Intention des Berfassers nicht klar genug, die Spochen, wie die verschiednen Abtheilungen des Unterrichts auf einander folgen sollen, nicht bestimmt genug angegeben sehen, fällt jedem in die Augen; doch ist hier der Ort nicht, mit dem Verfasser zu hadern. Genug, daß er, im Ganzen, den einschränkenden Pedantismus verbannt, und das hestimmende Studium anempsiehlt. Nöchten wir doch von Künstlern unserer Zeit, sowohl an Körpern als Gewändern, keine ausgebunsenen Blasen und keine ausgestopsten Wollsäck wieder sehen!

"Es gäbe nichts Manierirtes, weder in der Zeichnung, noch in der Farbe, wenn man die Natur gewissenhaft nachahmte. Die Manier kommt vom Meister, von der Akademie, von der Schule, ja sogar von der Antike."

Fürwahr, so schlimm du angefangen haft, endigst du, wackrer Diderot, und wir mussen zum Schlusse des Capitels in Unfrieden von

bir scheiben. Ist die Jugend, bei einer mäßigen Portion Genie, nicht schon aufgeblasen genug, schmeichelt sich nicht jeder so gern, ein uns bedingter, dem Individuo gemäßer, selbst ergriffner Weg seh der beste, und führe am weitesten? Und du willst deinen Jünglingen die Schule durchaus verdächtig machen! Vielleicht waren die Professoren der Pariser Alademie vor dreißig Jahren werth, so gescholten und discreditirt zu werden, das kann ich nicht entscheiden, aber, im allgemeinen genommen, ist in deinen Schlußworten keine wahre Splbe.

- Der Künftler soll nicht so wahr, so gewissenhaft gegen bie Natur, er soll gewiffenhaft gegen die Kunst sehn. Durch die treuste Rachahmung der Natur entsteht noch kein Kunstwerk, aber in einem Kunstwerke kann fast alle Natur erloschen sehn, und es kann noch immer Lob verdienen. Berzeihe, du abgeschiedner Geist, wenn deine Paradogie mich auch paradog macht! Doch das wirst du im Ernste selbst nicht läugnen, von dem Meister, von der Atademie, von der Schule, von der Antike, die du anklagst, daß sie das Manierirte veranlasse, kann eben so gut, durch eine richtige Methode, ein ächter Styl verbreitet werben, ja, man darf wohl sagen: Welches Genie der Welt wird, auf einmal, durch das bloße Anschauen der Natur, ohne Ueberlieferung, sich zu Proportionen entscheiden, die ächten Formen ergreifen, den wahren Styl erwählen und sich selbst eine alles umfassende Methode erschaffen? Ein solches Runftgenie ist ein weit leereres Traumbild, als oben bein Jüngling, ber, als ein Geschöpf von zwanzig Jahren, aus einem Erbenkloß entstünde, und vollendete Glieder hätte, ohne fle jemals gebraucht zu haben.

Und so lebe wohl, ehrwürdiger Schatten, habe Dank, daß du uns veranlaßtest, zu streiten, zu schwätzen, uns zu ereisern, und wieder kühl zu werden. Die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurusen. Nochmals lebe wohl! Im Farbenreiche sehen wir uns wieder.

### Zweites Capitel.

Meine kleinen Ibeen über bie Farbe,

Diderot, ein Mann von großem Geist und Berstand, geübt in allen Wendungen des Denkens, zeigt uns hier, daß er sich, bei Behandlung

dieser Materie, seiner Stärke und seiner Schwäche bewußt seh. Schon in der Ueberschrift giebt er uns einen Wink, daß wir nicht zu viel von ihm erwarten sollen.

Wenn er in dem ersten Capitel uns mit bizarren Gedanken über die Zeichnung drohte, so war er sich seiner Uebersicht, seiner Krast und Fertigkeit bewußt, und wirklich fanden wir an ihm einen gewandten und rüstigen Streiter, gegen den wir Ursache hatten, alle unsere Kräste auszubieten; hier aber kündigt er selbst, mit einer bescheidnen Gebärde, nur kleine Iden über die Farbe an; jedoch näher betrachtet, thut er sich unrecht, sie sind nicht klein, sondern meistentheils richtig, den Gegenständen angemessen und seine Bemerkungen tressend; aber er steht in einem engen Kreise beschränkt, und diesen kennt er nicht vollkommen, er blickt nicht weit genug, und selbst das nahe liegende ist ihm nicht alles deutlich.

Aus dieser Bergleichung der beiden Capitel folgt nun von selbst, daß ich, um auch dieses mit Anmerkungen zu begleiten, mich einer ganz andern Behandlungsart besleißigen muß. Dort hatte ich nur Sophismen zu entwickeln, das Scheinbare von dem Wahren zu sondern, ich konnte mich auf etwas anerkannt Gesetzliches in der Natur berusen, ich fand manchen wissenschaftlichen Rückenhalt, an den ich mich anslehnen konnte; hier aber wäre die Aufgabe, einen engen Kreis zu ersweitern, seinen Umfang zu bezeichnen, Lücken auszusüllen und eine Arbeit selbst zu vollenden, deren Bedürfniß von wahren Künstlern, von wahren Freunden der Wissenschaften längst empfunden worden.

Da man aber, gesetzt auch, man wäre fähig dazu, eine solche Darstellung bei Gelegenheit eines fremden, unvollständigen Aufsatzes, wohl schwerlich bequem finden würde, so habe ich einen andern Wegeingeschlagen, um meine Arbeit bei diesem Capitel Freunden der Runst nütlich zu machen.

Diderot wirft auch hier, nach seiner bekannten sophistischen Tück, die verschiednen Theile seiner kurzen Abhandlung durch einander, er führt und wie in einem Fregarten herum, um und auf einem kleinen Raum eine lange Promenade vorzuspiegeln. Ich habe daher seine Perioden getrennt und sie unter gewisse Rubriken, in eine andre Ordmung zusammengestellt. Es war dieses um so mehr möglich, da sein ganzes Capitel keinen innern Zusammenhang hat und vielmehr dessen

aphoristische Unzulänglichkeit nur durch eine desultorische Bewegung verssteckt wird.

Indem ich nun auch in dieser neuen Ordnung meine Anmerkungen hinzufüge, so mag eine gewisse Uebersicht desjenigen, was geleistet ist, und desjenigen, was zu leisten übrig bleibt, möglich werden.

#### Einiges Allgemeine.

"Hohe Wirkung des Colorits. Die Zeichnung giebt den Dingen die Gestalt; die Farbe das Leben; sie ist der göttliche Hauch, der alles belebt."

Die erfreuliche Wirkung, welche die Farbe aufs Auge macht, ist die Folge einer Eigenschaft, die wir an körperlichen und unkörperlichen Erscheinungen nur durch das Gesicht gewahr werden. Man muß die Farbe gesehen haben, ja man muß sie sehen, um sich von der Herrelichkeit dieses kraftvollen Phänomens einen Begriff zu machen.

"Seltenheit guter Coloristen. Wenn es mehrere treffliche Zeichner giebt, so giebt es wenig große Coloristen. Eben so verhält sich's in der Literatur: hundert kalte Logiker gegen einen großen Redner, zehn große Redner gegen Einen vortrefflichen Poeten. Ein großes Interesse kann einen beredten Menschen schnell entwickeln und, Helvetius mag sagen, was er will, man macht keine zehn gute Verse ohne Stimmung, und wenn der Kopf darauf stünde."

Hier spielt Diderot nach seiner Art, um das Mangelhafte seiner besondern Kenntnisse zu verbergen, die Frage, über die man unterrichtet werden möchte, in's Allgemeine, und blendet mit einem falsch angewendeten Beispiel aus den redenden Künsten. Immer wird alles dem guten Genie zugeschoben, immer soll die Stimmung alles leisten. Freilich sind Genie und Stimmung zwei unerläsliche Bedingungen, wenn ein Kunstwert hervorgebracht werden soll; aber beide sind, um nur von der Ralerei zu reden, zur Ersindung und Anordnung, zur Beleuchtung, wie zur Färdung und zum Ausdruck, so wie zur lepten Ausschlung nöthig. Wenn die Farbe die Oberstäche des Bildes belebt, so muß man das genialische Leben in allen seinen Theilen gewahr werden.

Auch könnte man überhaupt jenen Satz gerade umwenden und sagen: Es giebt mehr gute Coloristen als Zeichner, oder, wenn wir anders billig sehn wollen: es ist in einem Fall so schwer als in dem

andern, vortrefflich zu sehn. Stelle man übrigens den Punkt, auf. welchem einer für einen guten Zeichner oder Coloristen gelten soll, so hoch oder so tief als man will, so wird man immer zum wenigsten gleiche Zahl der Meister sinden, wenn man nicht etwa gar mehr Co-loristen antrisst. Man darf nur an die Niederländische Schule und überhaupt an alle diejenigen denken, welche Naturalisten genannt werden.

Hat es damit seine Richtigkeit und giebt es wirklich eben so viel gute Coloristen als Zeichner, so führt uns dieß zu einer andern wichtigen Betrachtung. Bei der Zeichnung hat man in den Schulen, wenn auch keine vollkommene Theorie, doch wenigstens gewisse Grundsätze, gewisse Regeln und Raaße, die sich überliesern lassen; bei dem Colorit hingegen weder Theorie noch Grundsätze, noch irgend etwas, das sich überliesern läßt. Der Schüler wird auf Natur, auf Beispiele, er wird auf seinen eigenen Geschmack verwiesen. Und warum ist es denn doch eben so schwer, gut zu zeichnen als gut zu coloriren? Darum dünkt uns, weil die Zeichnung sehr viel Kenntnisse erfordert, viel Studium voraussetzt, weil die Ausübung derselben sehr verwickelt ist, ein ans haltendes Nachdenken und eine gewisse Strenge sordert; das Colorit hingegen ist eine Erscheinung, die nur an's Gefühl Anspruch macht und also auch durch's Gefühl instinctmäßig hervorgebracht werden kann.

Ein Glück, daß es sich also verhält! Denn sonst würden wir, bei dem Mangel von Theorie und Grundsätzen, noch weniger gut colorirte Bilder haben. Daß es ihrer nicht mehr giebt, hat mancherlei Ursachen. Diderot bringt in der Folge verschiedenes hierüber zur Sprache.

Wie traurig es aber mit dieser Aubrit in unsern Lehrbüchern aussiehe, kann man sich überzeugen, wenn man z. B. den Artikel Colorit in Sulzer's allgemeiner Theorie der schönen Künste, mit den Augen eines Künstlers betrachtet, der etwas lernen, eine Anleitung sinden, einem Fingerzeig solgen will. Wo ist da nur eine theoretische Spur? Wo ist da nur eine Spur, daß der Verfasser auf das, worauf es eigentlich ankommt, wenigstens hindeute? Der Lernbegierige wird an die Ratur zurückgewiesen, er wird aus einer Schule, zu der er ein Zutrauen setzt, ihinaus auf die Berge und Ebenen, in die weite Welt gestoßen; dort soll er die Sonne, den Dust, die Wolken und wer weiß

<sup>1</sup> hat ober: in die er — fett.

.was alles betrachten; da soll er beobachten, da soll er lernen, da soll er wie ein Kind, das man aussetzt, sich in der Fremde durch eigne Kräfte forthelfen. Schlägt man deswegen das Buch eines Theoristen auf, um wieder in die Breite und Länge der Erfahrung, um in die Unficherheit einzelner zerstreuter Beobachtungen, in die Berwirrungen einer ungeübten Denkfraft zurückgewiesen zu werden? Freilich ist das Genie im Allgemeinen zur Kunst, so wie im Besondern zu einem bestimmten Theile der Runst unentbehrlich; wohl ist eine glückliche Disposition des Auges zur Empfänglichkeit für die Farben, ein gewisses Gefühl für die Harmonie berselben von Natur erforderlich, freilich muß das Genie sehen, beobachten, ausüben und durch sich selbst bestehen; dagegen hat es Stunden genug, in denen es ein Bedürfniß fühlt, durch den Gedanken über die Erfahrung, ja, wenn man will, über sich selbst erhoben zu werden. Dann nähert es sich gern dem Theoretiker, von dem es die Verkurzung seines Wegs, die Erleichterung der Behandlung in jedem Sinne erwarten barf.

"Urtheil über die Farbengebung. Rur die Meister der Kunst sind die wahren Richter der Zeichnung, die ganze Welt kann über die Farbe urtheilen."

Hierein können wir keinestweges einstimmen. Zwar ist die Farbe in doppeltem Sinne, sowohl in Absicht auf Harmonie im Ganzen, als auf Wahrheit des Dargestellten im Einzelnen, leichter zu fühlen, in so fern sie unmittelbar an gesunde Sinne spricht; aber von dem Colorit, als eigentlichem Runstproducte, kann boch nur der Meister, so wie von allen übrigen Rubriken urtheilen. Ein buntes, ein heiteres, ein durch eine gewisse Allgemeinheit, ober ein im Besondern harmonisches Bild kann die Menge anlocken, den Liebhaber erfreuen; jedoch urtheilen darüber kann nur ber Meister, ober ein entschiedner Kenner. Entbeden doch auch ganz ungeübte Menschen Fehler in der Zeichnung, Kinder werden durch Aehnlichkeit eines Bildnisses frappirt; es giebt gar vieles, das ein gefundes Auge im Einzelnen richtig bemerkt, ohne im Ganzen zulänglich, in Hauptpunkten zuverlässig zu sehn. Hat man nicht die Erfahrung, daß Ungeübte Tizian's Colorit felbst nicht natürlich finden? Und vielleicht war Diderot auch in demselben Falle, da er nur immer Bernet und Chardin als Muster des Colorits anführt.

"Ein Halbkenner übersieht wohl in der Gile ein Meisterstück der

Zeichnung, des Ausdrucks, der Zusammensetzung; das Auge hat niemals den Coloristen vernachlässigt."

Bon Halbkennern sollte eigentlich gar die Rede nicht sehn! Ja, wenn man es streng nimmt, giebt es gar keine Halbkenner. Die Menge, die von einem Runstwerke angezogen oder abgestoßen wird, macht auf Rennerschaft keinen Anspruch, der ächte Liebhaber wächst täglich und erhält sich immersort bildsam. Es giebt halbe Tone, aber auch diese sind harmonisch im Ganzen; der Halbkenner ist eine falsche Saite, die nie einen richtigen Ton angiebt, und gerade beharrt er auf diesem falschen Ton, da selbst ächte Reister und Kenner sich nie für vollendet halten.

"Seltenheit guter Coloristen. Aber warum giebt es so wenig Künstler, die das hervorbringen können, was jedermann bespreist?"

Her liegt wieder der Jrrthum in dem falschen Sinne, der dem Worte begreifen gegeben ist. Die Menge begreift die Harmonie und die Wahrheit der Farben eben so wenig als die Ordnung einer schönen Zusammensetzung. Freilich werden beide nur desto leichter gesaßt, je vollkommener sie sind, und diese Faßlichkeit ist eine Eigenschaft alles Bollkommenen in der Natur und der Runst, diese Faßlichkeit muß es mit dem Alltäglichen gemein haben; nur daß dieses reizlos, ja abgesschmackt sehn kann, Langeweile und Verdruß erregt, jenes aber reizt, unterhält, den Menschen auf die höchsten Stusen seiner Existenz erhöht, ihn dort gleichsam schwebend erhält und um das Gesühl seines Dasepns so wie um die versließende Zeit betrügt.

Homer's Gesänge werden schon seit Jahrtausenden gesaßt, ja mitunter begriffen, und wer bringt etwas Aehnliches hervor? Was ist saßlicher, was ist begreiflicher, als die Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von tausenden und aber tausenden gesehen und bewundert und wer vermag ihn nachzuahmen?

Eigenschaften eines ächten Coloriften.

"Wahrheit und Harmonie. Wer ist denn sur mich der wahre, der große Colorist? Derjenige, der den Ton der Natur und wohle erleuchteter Gegenstände gesaßt hat und der zugleich sein Gemälde in Harmonie zu bringen wußte."

Ich würde lieber sagen: Derjenige, welcher die Farben der Gegenstände am richtigsten und reinsten, unter allen Umständen der Beleuchtung, der Entfernung u. s. w. lebhaft faßt und darstellt und sie in ein harmonisches Verhältniß zu setzen weiß.

An wenig Gegenständen erscheint die Farbe in ihrer ursprünglichen Reinheit, selbst im vollsten Lichte; sie wird mehr ober minder durch die Natur der Körper, an denen sie erscheint, schon modificirt und überdieß sehen wir sie noch durch stärkeres ober schwächeres Licht, durch Beschattung, durch Entfernung, ja endlich sogar durch mancherlei Trug auf tausenderlei Weise bestimmt und verändert. Alles das zusammen kann man Wahrheit der Farbe nennen, denn es ist diejenige Wahrheit, die einem gesunden, kräftigen, geübten Künstlerauge erscheint. Aber dieses Wahre wird in der Natur selten harmonisch angetroffen; die Harmonie ist in dem Auge des Menschen zu suchen, sie ruht auf einer innern Wirkung und Gegenwirkung des Organs, nach welchem eine gewisse Farbe eine andere fordert; und man kann eben so gut sagen, wenn das Auge eine Farbe sieht, so fordert es die harmonische, als man sagen kann, die Farbe, welche das Auge neben einer andern fordert, ist die harmonische. Diese Farben, auf welchen alle Harmonie und also der wichtigste Theil des Colorits ruht, wurden bisher von den Physikern zufällige Farben genannt.

"Leichte Vergleichung. Nichts in einem Bilde spricht uns mehr an, als die wahre Farbe, sie ist dem Unwissenden wie dem Unterrichteten verständlich."

Dieses ist in jedem Sinne wahr; doch ist es nöthig zu untersuchen, was denn diese wenigen Worte eigentlich sagen wollen. Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Gestalt, und die Farbe ist es also, wodurch wir viele Gegenstände eigentlich erkennen, oder wodurch sie uns interessiren. Der einstände, der unsarbige Stein will nichts sagen; das Holz wird durch die Mannichsaltigkeit seiner Farbe nur bedeutend, die Gestalt des Bogels ist uns durch ein Gewand verhüllt, das uns durch einen regelmäßigen Farbenwechsel vorzüglich anlockt. Alle Körper haben gewissermaßen eine individuelle Farbe, wenigstens eine Farbe der Geschlechter und Arten; selbst die Farben künstlicher Stosse sind nach Verschiedenheit dersselben verschieden: anders erscheint Cochenille auf Leinwand, anders auf

Bolle, anders auf Seibe. Tafft, Atlas, Sammt, obgleich alle von seidnem Ursprung, bezeichnen sich anders dem Auge; und was kann uns mehr reizen, mehr ergözen, mehr täuschen und bezaubern, als wenn wir auf einem Gemälde das Bestimmte, Lebhaste, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er uns zeitlebens angesprochen, wodurch er uns allein bekannt ist, wieder erblicken? Alle Darstellung der Form ohne Farbe ist symbolisch, die Farbe allein macht das Kunstwert wahr, nähert es der Wirklichkeit.

### Farben ber Begenftanbe.

"Farbe des Fleisches. Man hat behauptet, die schönste Farbe in der Welt seh die liebenswürdige Röthe, womit Unschuld, Jugend, Gesundheit, Bescheidenheit und Scham die Wangen eines Mädchens zieren, und man hat nicht nur etwas Feines, Rührendes, Zartes, sondern auch etwas Wahres gesagt; denn das Fleisch ist schwer nachzubilden; dieses saftige Weiß, überein, ohne blaß, ohne matt zu sehn; diese Wischung von Roth und Blau, die unmerklich durch das Gelbzliche dringt, das Blut, das Leben bringen den Coloristen in Verzweislung. Wer das Gesühl des Fleisches erreicht hat, ist schon weit gekommen, das Uedrige ist nichts dagegen. Tausend Maler sind gestorben, ohne das Fleisch gefühlt zu haben, tausend andere werden sterben, ohne es zu fühlen."

Diderot stellt sich mit Recht hier auf den Gipfel der Farbe, die wir an Körpern erblicken. Die Elementarfarben, welche wir bei physsiologischen, physischen und chemischen Phanomenen bemerken und absgesondert erblicken, werden, wie alle andern Stoffe der Natur, veredelt, indem sie organisch angewendet werden. Das höchste organisirte Wesen ist der Mensch, und man erlaube uns, die wir für Künstler schreiben, anzunehmen, daß es unter den Menschenracen innerlich und äußerlich vollkommner organisirte gebe, deren Hant, als die Oberstäche der vollktommenen Organisation, die schönste Fardenharmonie zeigt, über die unsere Begriffe nicht hinausgehen. Das Gesühl dieser Farbe des gestunden Fleisches, ein thätiges Anschauen derselben, wodurch der Künstler sich zum Hervordringen von etwas Aehnlichem geschickt zu machen strebt, ersordert so mannichsaltige und zurte Operationen, des Auges sowohl als des Geistes und der Hand, ein frisches jugendliches Naturgefühl

und ein gereiftes Geistesvermögen, daß alles andere dagegen nur Scherz und Spielwerk, wenigstens alles andere in dieser höchsten Fähigkeit begriffen zu sehn scheint. Eben so ist es mit der Form. Wer sich zu der Idee von der bedeutenden und schönen menschlichen Form empor gehoben hat, wird alles übrige bedeutend und schön hervorbringen. Was für herrliche Werke entstanden nicht, wenn die großen, sogenannten Historienmaler sich herabließen, Landschaften, Thiere und unorganische Beiwerke zu malen!

Da wir übrigens mit unserm Autor ganz in Einstimmung sind, so lassen wir ihn selbst reden.

"Ihr könntet glauben, daß, um sich im Colorit zu bestärken, ein wenig Studium der Bögel und der Blumen nicht schaden könnte. Nein, mein Freund, niemals wird euch diese Nachahmung das Gesühl des Fleisches geben. Was wird aus Bachelier, wenn er seine Rose, seine Jonquille, seine Nelke aus den Augen verliert? Laßt Madame Bien ein Portrait malen und tragt es nachher zu Latour. Aber nein, bringt es ihm nicht! Der Berräther ehrt keinen seiner Nithrüber so sehr, um ihm die Wahrheit zu sagen; aber bewegt ihn, der Fleisch zu malen versteht, ein Gewand, einen Himmel, eine Nelke, eine duftige Pflaume, eine zurt wollige Pfirsche zu malen, ihr werdet sehen, wie herrlich er sich herauszieht. Und Chardin! warum nimmt man seine Rachahmung unbelebter Wesen stür die Natur selbst? Eben deswegen, weil er das Fleisch hervorbringt, wann er will."

Man kann sich nicht muntrer, seiner, artiger ausdrücken; der Grundsatz ist auch wohl wahr. Nur steht Latour nicht als glückliches Beispiel eines großen Farbekünstlers, er ist ein bunt übertriebner oder vielmehr manierirter Maler aus Rigaud's Schule, oder ein Rachahmer dieses Meisters.

In dem Folgenden geht Diderot zu der neuen Schwierigkeit über, die der Maler findet, indem das Fleisch an und für sich nicht allein so schwierigkeit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Obersläche einem denkenden, sinnenden, sühlenden Wesen angehört, dessen innerste, geheimste, leichteste Beränderungen sich blitzschnell über das Aeußere verbreiten. Er übertreibt ein wenig die Schwierigkeit, doch mit besonderer Anmuth und ohne sich von der Wahrheit zu entsernen.

"Aber was dem großen Coloristen noch endlich ganz den Kopf verrkat, das ist der Wechsel dieses Fleisches, das sich von einem Augenblick zum andern belebt und verfärbt. Indessen der Künstler sich an sein Tuch heftet, indem sein Pinsel mich darzustellen beschäftigt ist, habe ich mich verändert, und er findet mich nicht wieder. Ist mir der Abbé Le Blanc in die Gedanken gekommen, so mußte ich vor Langer: weile gähnen, zeigte sich der Abbe Trublet meiner Einbildungstraft, so sehe ich ironisch aus. Erscheint mir mein Freund Grimm ober meine Sophie, dann klopft mein Herz, die Bärtlichkeit und Beiterkeit verbreitet sich über mein Gesicht, die Freude scheint mir durch die Haut zu bringen, die kleinsten Blutgefäße werden erschüttert und die unmerkliche Farbe bes lebendigen Flüssigen hat über alle meine Züge die Farbe des Lebens verbreitet. Blumen und Früchte schon verändern sich vor dem aufmerkamen Blick des Latour und Bachelier. Welche Qual ist nicht für sie das Gesicht des Menschen! Diese Leinwand, die sich rührt, sich bewegt, sich ausdehnt und sobald erschlafft, sich färbt und mißfärbt, nach unendlichen Abwechselungen dieses leichten und beweglichen Hauchs, ben man die Seele nennt."

Wir sagten vorhin, daß Diderot die Schwierigkeit einigermaßen übertreibe, und gewiß, sie wäre unüberwindlich, wenn der Maler nicht das besäße, was ihn zum Künstler macht, wenn er von dem Hin: und Wiederblicken zwischen Körper und Leinwand allein abhinge, wenn er nichts zu machen verstünde, als was er sieht. Aber das ist ja eben das Künstlergenie, das ist das Künstlertalent, daß es anzuschauen, sestzuhalten, zu verallgemeinen, zu symbolisiren, zu charakterisiren weiß, und zwar in sedem Theile der Kunst, in Form sowohl als Farbe. Dadurch ist es eben ein Künstlertalent, daß es eine Methode besitzt, nach welcher es die Gegenstände behandelt, eine, sowohl geistige, als praktisch mechanische Nethode, wodurch es den beweglichsten Gegenstand sest zu halten, zu determiniren und ihm eine Einheit und Wahrheit der künstlichen Existenz zu geben weiß.

"Aber bald hätte ich vergessen, euch von der Farbe der Leidensichaft zu reden, und doch war ich ganz nahe dran. Hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? verändert sie sich nicht auf jeder Stuse der Leidenschaft? Die Farbe hat ihre Abstusungen im Jorn. Entstammt er das Gesicht, so brennen die Augen; ist er auf dem höchsten Grad,

so verengt er das Herz, anstatt es auszudehnen. Dann verwirren sich die Augen, die Blässe verbreitet sich über die Stirn, über die Wangen, die Lippen zittern und verbleichen. Liebe und Verlangen, süßer Genuß, glückliche Befriedigung, färbt nicht jeder dieser Nomente mit and bern Farben eine geliebte Schönheit?"

Von diesem Perioden gilt, was von dem vorigen gesagt worden; auch hier ist Diderot zu loben; daß er dem Künstler die großen Fors derungen zeigt, die man an ihn zu machen berechtigt ist; wenn er ihn auf die Mannichfaltigseit der Naturerscheinungen ausmerksam macht und ihn dadurch vor dem Manierirten zu hüten sucht. Ein Gleiches hat er im folgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigkeit unserer gewirkten Stoffe, unserer Gewänder hat nicht wenig beigetragen, das Colorit vollkommener zu machen."

Schon oben ist in einer Anmerkung hierüber etwas gesagt worden. "Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sehn, ohne falsch zu sehn."

Daß die Localfarbe, sowohl in einem ganzen Bilde, als durch die verschiedenen Gründe eines Bildes gemäßigt werden, und doch noch immer wahr und den Gegenständen gemäß bleiben kann, daran ist nicht der mindeste Zweifel.

# Bon ber Harmonie ber Farben.

Wir kommen nunmehr an einen wichtigen Punkt, über den wir schon oben einiges geäußert, der aber nicht hier, sondern in der Folge der ganzen Farbenlehre nur vorgetragen und erörtert werden kann.

"Man sagt, daß es freundliche und feindliche Farben gebe, und man hat recht, wenn man darunter versteht, daß es solche giebt, die sich schwer verbinden, die dergestalt neben einander absetzen, daß Licht und Luft, diese beiden allgemeinen Harmonisten, uns kaum die unmittelbare Nachbarschaft erträglich machen können."

Da man auf den Grund der Farbenharmonie nicht gelangen konnte und doch harmonische und disharmonische Farben eingestehen mußte, zugleich aber bemerkte, daß stärkeres oder schwächeres Licht den Farben etwas zu geben oder zu nehmen und dadurch eine gewisse Verzwittlung zu machen schien, da man bemerkte, daß die Luft, indem sie die Körper umgiebt, gewisse mildernde und sogar harmonische Veränderungen

hervorbringt, so sah man beibe als die allgemeinen Harmonisten an, man vermischte das von dem Colorit kaum getrennte Helldunkel, auf eine unzulässige Weise, wieder mit demselben, man brachte die Wassen herbei, man redete von Lustperspectiv, nur um einer Erklärung über die Harmonie der Farben auszuweichen. Man sehe das Sulzerische Capitel vom Colorit und wie dort die Frage, was Harmonie der Farben seh? nicht herausgehoben, sondern unter fremden und verwandten Dingen vergraden und verschülttet wird. Diese Arbeit ist also noch zu thun, und vielleicht zeigt es sich, daß eine solche Harmonie, wie sie unabhängig und ursprünglich im Auge, im Gefühl des Menschen existirt, auch durch Zusammenstellung von gefärbten Gegenständen äußerlich hervorgebracht werden kann.

"Ich zweisle, daß irgend ein Maler diese Partie besser verstehe, als eine Frau, die ein wenig eitel ist, oder ein Sträußermädchen, die ihr Handwerk versteht."

Also ein reizbares Weib, ein lebhaftes Sträußermädchen, verstehen sich auf die Harmonie der Farben; die eine weiß, was ihr wohl anssteht, die andere, wie sie ihre Waare gefällig machen soll. Und warum begiebt sich der Philosoph, der Physiolog nicht in diese Schule? Warum nimmt er sich nicht die kleine Mühe, zu beobachten, wie ein liedenstwürdiges Geschöpf verfährt, um diesen Elementarkreis zu ihren Gunsten zu ordnen? Warum beobachtet er nicht, was sie sich zueignet und was sie verschmäht? Die Harmonie und Disharmonie der Farben ist zugestanden, der Maler ist darauf hingewiesen, jeder fordert sie von ihm und niemand sagt ihm, was sie seh. Was geschieht? Sein natürliches Gesühl sührt ihn in manchen Fällen recht, in andern weiß er sich nicht zu helsen. Und wie benimmt er sich? Er weicht der Farbe selbst aus, er schwächt sie und glaubt, sie dadurch zu harmoniren, indem er ihr die Kraft nimmt, ihre Widerwärtigkeit gegen eine andere recht lebhaft an den Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sehn, ohne daß die Harmonie zerstört werde, im Gegentheil läßt sich die Stätke des Co-lorits mit der Harmonie schwer verbinden."

Man giebt keineswegs zu, daß es leichter seh, ein schwaches Colorit harmonisch zu machen, als ein starkes; aber freilich, wenn das Colorit stark ist, wenn Farben lebhaft erscheinen, dann empfindet auch das Auge Harmonie und Disharmonie viel lebhafter; wenn man aber die Farben schwächt, einige hell, andere gemischt, andere beschmutt im Bilde braucht, dann weiß freilich niemand, ob er ein harmonisches oder disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu sagen, daß es unwirksam, daß es unbedeutend seh.

"Weiß malen und hell malen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn unter zwei verschiedenen Compositionen übrigens alles gleich ist, so wird euch die lichteste gewiß am besten gefallen; es ist wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht."

Ein Gemälde kann allen Anforderungen ans Colorit genugthun und doch vollkommen hell und licht sehn. Die helle Farbe erfreut das Auge, und eben dieselben Farben in ihrer ganzen Stärke, in ihrem dunkelsten Zustande genommen, werden einen ernsten, ahnungsvollen Effect hervorbringen; aber freilich ist es ein anderes, hell malen, als ein weißes, kreidenhastes Bild darstellen.

Noch eins! Die Erfahrung lehrt, daß helle, heitere Bilber nicht immer den starken, kraftvollen Effectbildern vorgezogen werden. Wie hätte sonst Spagnolett zu seiner Zeit den Guido überwiegen können?

"Es giebt eine Zauberei, vor der man sich schwer verwahren kann, es ift die, welche der Maler ausübt, der seinem Bilde eine gewisse Stimmung zu geben versteht. Ich weiß nicht, wie ich euch deutlich meine Gedanken ausdrücken soll! Hier auf dem Gemälde steht eine Frau in weißen Atlaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seht das Kleid allein, vielleicht erscheint euch dieser Atlaß schmuzig, matt und nicht sonderlich wahr. Aber seht diese Figur wieder in der Mitte der Gegenstände, von denen sie umgeben ist, und alsobald wird der Atlas und seine Farbe ihre Wirkung wieder leisten. Das macht, daß das Ganze gemäßigt ist, und indem jeder Gegenstand verhältnißmäßig verliert, so ist nicht zu bemerken, was jedem einzelnen gehricht; die Uebereinstimmung rettet das Werk. Es ist die Natur bei Sonnenuntergang gesehen."

Niemand wird zweiseln, daß ein solches Bild Wahrheit und Uebers einstimmung, besonders aber große Verdienste in der Behandlung haben könne.

"Fundament der Harmonie. Ich werde mich wohl hüten, in der Kunft die Ordnung des Regenbogens umzustoßen. Der Regenbogen ist in der Malerei, was der Grundbaß in der Musik ist."

Endlich deutet Diderot auf ein Fundament der Harmonie, er will es im Regenbogen finden und beruhigt sich dabei, was die Französische Malerschule darüber ausgesprochen haben mag. Indem der Physiter die ganze Farbentheorie auf die prismatischen Erscheinungen und also gewissermaßen auf den Regenbogen gründete, so nahm man wohl hier und da diese Erscheinungen gleichfalls bei der Malerei als Fundament der harmonischen Gesetze an, die man bei der Farbengebung vor Augen haben musse, um so mehr, als man eine auffallende Harmonie in dieser Erscheinung nicht läugnen konnte. Allein der Fehler, den der Phyfiker beging, verfolgte mit seinen schäblichen Einflüssen auch den Maler. Der Regenbogen, so wie die prismatischen Erscheinungen, find nur einzelne Fälle der viel weiter ausgebreiteten, mehr umfassenden, tiefer zu begründenden harmonischen Farbenerscheinungen. nicht eine Harmonie, weil der Regenbogen, weil das Prisma sie uns zeigen, sondern diese genannten Phänomene sind harmonisch, weil es eine höhere, allgemeine Harmonie giebt, unter deren Gesetzen auch sie stehen.

Der Regenbogen kann keineswegs dem Grundbaß in der Musik verglichen werden: jener umfaßt sogar nicht einmal alle Erscheinungen, die wir dei der Refraction gewahr werden, er ist so wenig der Generalsdaß der Farben, als ein Duraccord der Generalbaß der Musik ist; aber weil es eine Harmonie der Töne giebt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Mollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musikalischer Harmonie begriffen ist.

So lange nun in der Farbenlehre nicht auch klar wird, daß die Totalität der Phänomene nicht unter ein beschränktes Phänomen und dessen allenfallsige Erklärung gezwängt werden kann, sondern daß jedes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß; so wird auch diese Unbestimmtheit, diese Verwirrung in der Kunst dauern, wo man im Praktischen das Bedürfniß weit lebhaster sühlt, anstatt daß der Theoretiker die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigensinnig behaupten darf: alles seh ja schon erklärt!

"Aber ich fürchte, daß kleinmüthige Maler davon ausgegangen sind, um auf eine armselige Weise die Gränzen der Kunst zu verengen und sich eine leichte und beschränkte Manier zu bereiten, das was wir so unter uns ein Protokoll nennen."

Diderot rügt hier eine kleine Manier, in welche verschiedene Maler verfallen sehn mögen, welche sich an die beschränkte Lehre des Physikers zu nahe anschlossen. Sie stellten, so scheint es, auf ihrer Palette die Farben in der Ordnung, wie sie im Regenbogen vorkommen, und es entstand daraus eine unläugbare harmonische Folge, sie nannten es ein Protokoll, weil hier nun gleichsam alles verzeichnet war, was geschehen konnte und sollte. Allein da sie die Farben nur in der Folge des Regenbogens und des prismatischen Gespenstes kannten, so wagten sie es nicht, bei der Arbeit diese Reihe zu zerstören, oder sie dergestalt qu behandeln, daß man jenen Elementarbegriff dabei verloren hätte, sondern man konnte das Protokoll durch's ganze Bild wieder sinden; die Farbe blieb auf dem Gemälde, wie auf der Palette, nur Stoff, Materie, Element und ward nicht durch eine wahre genialische Behandlung in ein harmonisches Ganzes organisch verwebt. Diverot greift diese Künstler mit Heftigkeit an. Ich kenne ihre Namen nicht und habe keine solche Gemälbe gesehen, aber ich glaube mir nach Diberot's Worten wohl vorzustellen, was er meint.

"Fürwahr, es giebt solche Protokollisten in der Malerei, solche unterthänige Diener des Regendogens, daß man beständig errathen kann, was sie machen werden. Wenn ein Gegenstand diese oder jene Farbe hat, so kann man gewiß sehn, diese oder jene Farbe ganz nahe daran zu sinden. Ist nun die Farbe der einen Ede auf ihrem Gemälde gegeben, so weiß man alles Uebrige. Ihr ganzes Leben lang thun sie nichts weiter, als diese Sche zu versehen; es ist ein beweglicher Punkt, der auf einer Fläche herumspaziert, der sich aufhält und bleibt, wo es ihm beliebt, der aber immer dasselbe Gesolge hat. Er gleicht einem gensen Herrn, der mit seinem Kos immer in einerlei Rleidern erschiene."

"Aechtes Colorit. So handelt nicht Bernet, nicht Chardin. Ihr unerschrockner Pinsel weiß mit der größten Kühnheit die größte Mannichfaltigkeit und die vollkommenste Harmonie zu verbinden und so alle Farben der Natur mit allen ihren Abstufungen darzustellen."

Hier fängt Diderot an die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine solche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Elementaré, Rohe, Materielle, indem der Künstler die mannichfalzige Aphrheit des Einzelnen, in einer schön verbundnen Harmonie bes Ganzen verborgen, vorzustellen weiß, und so wären wir zu denen Hauptpunkten, von denen wir ausgingen, zu Wahrheit in Uebereinstimmung zurückgekehrt.

Sehr wichtig ist der folgende Punkt, über den wir erst Diderothören und dann unsere Gedanken gleichfalls eröffnen wollen.

"Und dessen ungeachtet haben Vernet und Chardin eine eigene und beschränkte Art der Farbenbehandlung! Ich zweisle nicht daran und würde sie wohl entdecken, wenn ich mir die Mühe geben wollte. Das macht, daß der Newsch kein Sott ist und daß die Werkstatt des Künstlers nicht die Natur ist."

Rachbem Diberot gegen die Manieristen lebhaft gestritten, ihre Mängel aufgebeckt und ihnen seine Lieblingskünstler, Bernet und Shardin entgegengesetzt, so kommt er an den zarten Punkt, daß denn doch auch diese mit einer gewissen bestimmten Behandlungsart zu Werke gehen, der man wohl etwas Eignes, etwas Beschränktes Schuld geben könnte, so daß er kaum sieht, wie er sie von den Manieristen unterscheiden soll. Hätte er von den größten Künstlern gesprochen, so würde er doch in Versuchung gerathen sehn, eben dasselbe zu sagen; aber er wird billig, er will den Künstler nicht mit Gott, das Kunstwerk nicht mit einem Naturproducte vergleichen.

Wodurch unterscheidet sich denn also der Künstler, der auf dem rechten Wege geht, von demjenigen, der den falschen eingeschlagen hat? Dadurch, daß er einer Methode bedächtig folgt, anstatt daß jener leichtssinnig einer Manier nachhängt.

Der Künstler, ber immer anschaut, empfindet, denkt, wird die Gegenstände in ihrer höchsten Würde, in ihrer lebhaftesten Wirkung, in ihren reinsten Verhältnissen erblicken; bei der Nachahmung wird ihm eine selbstgedachte, eine überlieserte, selbstdurchdachte Methode die Arbeit erleichtern, und, wenn gleich bei Ausübung dieser Methode seine Individualität mit in's Spiel kommt, so wird er doch durch dieselbe, so wie durch die reinste Anwendung seiner höchsten Sinnes- und Geistesträfte immer wieder in's Allgemeine gehoben, und kann so die Gränzen der möglichen Production geführt werden. Auf diesem Wege erhuben sich die Griechen die zu der Höhe, auf der wir besonders ihre plastische Kunst kennen; und warum haben ihre Werke aus den verschiedenen Beiten und von verschiedenem Werthe einen gewissen gemeinsamen

Eindruck? Doch wohl nur daher, weil sie der einen, wahren Methode im Vorschreiten folgten, welche sie selbst beim Rückschritt nicht ganz verlassen konnten.

Das Resultat einer ächten Methode nennt man Styl, im Gegensatz der Manier. Der Styl erhebt das Individuum zum höchsten Punkt,
den die Gattung zu erreichen fähig ist, destwegen nähern sich alle großen Künstler einander in ihren besten Werken. So hat Raphael wie Tizian
colorirt, da wo ihm die Arbeit am glücklichsten gerieth. Die Manier
hingegen individualisirt, wenn man so sagen darf, noch das Individuum.
Der Mensch, der seinen Trieben und Neigungen unaufhaltsam nachhängt, entsernt sich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen, die ihm allensalls noch ähnlich sehn könnten, er macht
keine Ansprüche an die Menschheit, und so trennt er sich von den
Menschen. Dieses gilt so gut vom Sittlichen als vom Künstlichen,
denn da alle Handlungen des Wenschen aus Einer Quelle kommen, so
gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen.

Und so, edler Diderot, wollen wir bei deinem Ausspruch beruhen, indem wir ihn verstärken.

Der Mensch verlange nicht Gott gleich zu sehn, aber er strebe sich als Mensch zu vollenden. Der Künstler strebe nicht ein Naturwerk, aber ein vollendetes Kunstwerk hervorzubringen.

# Irrthumer und Mängel.

"Carricatur. Es giebt Carricaturen der Farbe wie der Zeich: nung, und alle Carricatur ist im bösen Geschmack."

Wie eine solche Carricatur möglich seh, und worin sie sich von einer eigentlich disharmonischen Farbengebung unterscheide, läßt sich erst deutlich aus einander sehen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie beruht, einig geworden; denn es seine Disharmonie stühle und daß man, woher die beiden entstehen, unterrichtet seh. Alsdann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben könne, die sich zwischen beide hinein seht. Man kann mit Berstand und Vorsatz von der Harmonie abweichen und dann bringt man das Charakteristische hervor, geht man aber weiter, übertreibt man diese Abweichung, oder wagt man sie ohne richtiges Gestühl und bedächtige

Ueberlegung, so entsteht die Sarricatur, die endlich Fraze und völlige Disharmonie wird und wofür sich jeder Künstler sorgfältig hüten sollte.

"Individuelles Colorit. Warum giebt es so vielerlei Coloristen, indessen es nur Eine Farbenmischung in der Natur giebt?"

Ratur gebe, denn beim Worte Colorit denken wir uns immer zugleich den Menschen, der die Farbe sieht, im Auge aufnimmt und zusammenshält. Aber das kann und muß man annehmen, um nicht in Ungewißsheit des Raisonnements zu gerathen, daß alle gesunden Augen alle Farben und ihr Berhältniß ungefähr überein sehen. Denn auf diesem Glauben der Uebereinstimmung solcher Apperceptionen beruht ja alle Mittheilung der Erfahrung.

Daß aber auch in den Organen eine große Abweichung und Bersschiebenheit in Absicht auf Farben sich besindet, kann man am besten bei dem Maler sehen, der etwas Aehnliches mit dem, was er sieht, hervordringen soll. Wir können aus dem Hervorgebrachten auf das Gesehene schließen und mit Diderot sagen:

"Die Anlage des Organs trägt gewiß viel dazu bei. Ein zartes und schwaches Auge wird sich mit lebhaften und starken Farben nicht befreunden, und ein Maler wird keine Wirkungen in sein Bild bringen wollen, die ihn in der Natur verletzen; er wird das lebhafte Noth, das volle Weiß nicht lieben, er wird die Tapeten, mit denen er die Bände seines Zimmers bedeckt, er wird seine Leinwand mit schwachen, sansten und zarten Tönen särben, und gewöhnlich durch eine gewisse Harmonie ersetzen, was er euch an Kraft entzog."

Dieses schwache, sanste Colorit, diese Flucht vor lebhaften Farben tann sich, wie Diderot hier angiebt, von einer Schwäche der Nerven überhaupt herschreiben. Wir sinden, daß gesunde, starke Nationen, daß das Bolk überhaupt, daß Kinder und junge Leute sich an lebhaften Farben erfreuen; aber eben so sinden wir auch, daß der gebildetere Theil die Farbe slieht, theils weil sein Organ geschwächt ist, theils weil er das Auszeichnende, das Charakteristische vermeidet.

Bei dem Künstler hingegen ist die Unsicherheit, der Mangel an Theorie oft Schuld, wenn sein Colorit unbedeutend ist. Die stärkste Farbe sindet ihr Gleichgewicht, aber nur wieder in einer starken Farbe, und nur wer seiner Sache gewiß wäre, wagte sie neben einander zu

seßen. Wer sich babei ber Empfindung, dem Ungefähr überläßt, bringt leicht eine Carricatur hervor, die er, in so fern er Geschmack hat, vermeiden wird; daher also das Dämpfen, das Nischen, das Tödten der Farben, daher der Schein von Harmonie, die sich in Nichts auflöst, anstatt das Ganze zu umfassen.

"Warum sollte der Charakter, ja selbst die Lage des Malers nicht auf sein Colorit Einsluß haben? Wenn sein gewöhnlicher Gedanke traurig, düster und schwarz ist, wenn es in seinem melancholischen Kops und seiner düstern Werkstatt immer Nacht bleibt, wenn er den Tag aus seinem Zimmer vertreibt, wenn er Einsamkeit und Finsterniß sucht, werdet ihr nicht eine Darstellung zu erwarten haben, die wohl kräftig, aber zugleich dunkel, mißfarbig und düster ist? Ein Gelbsüchtiger, der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein Bild denselben Schleier wersen, den sein krankes Organ über die Gegenstände der Natur zieht und der ihm selbst verdrießlich ist, wenn er den grünen Baum, den eine frühere Erfahrung in die Einbildungskraft drückte, mit dem gelben vergleicht, den er vor Augen sieht?"

"Sehd gewiß, daß ein Maler sich in seinem Werke eben so sehr, ja noch mehr, als ein Schriftsteller in dem seinigen zeige. Einmal tritt er wohl aus seinem Charakter, überwindet die Natur und den Hang seines Organs. Er ist wie ein verschlossener, schweigender Mann, der doch auch einmal seine Stimme erhebt; die Explosion ist vorüber, er fällt in seinen natürlichen Zustand, in das Stillschweigen zurück. Der traurige Künstler, der mit einem schwachen Organ geboren ist, wird wohl Einmal ein Gemälde von lebhafter Farbe hervorbringen, aber bald wird er wieder zu seinem natürlichen Colorit zurücksen."

Unterdessen ist es schon äußerst erfreulich, wenn ein Künstler einen solchen Nangel bei sich gewahr wird und äußerst beisallswürdig, wenn er sich bemüht, ihm entgegen zu arbeiten. Sehr selten sindet sich ein solcher und wo er sich sindet, wird seine Vemühung gewiß belohnt; und ich würde ihm nicht, wie Diderot thut, mit einem unvermeidlichen Kücksall drohen, vielmehr ihm, wo nicht einen völlig zu erreichenden Zweck, doch einen immerwährenden glücklichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Fälle, wenn das Organ krankhaft ist, auf welche Weise es wolle, so wird es einen Dunst über alle Körper verbreiten, wodurch die Natur und ihre Nachahmung äußerst leiden muß."

Rachbem also Diderot den Künftler aufmerksam gemacht hat, was er an sich zu bekämpfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gesahren, die ihm in der Schule bevorstehen.

"Einfluß des Meisters. Was den wahren Coloriften seiten macht, ist, daß der Künstler sich gewöhnlich Einem Meister ergiebt. Eine undenkliche Zeit copirt der Schüler die Gemälde des Einen Meisters, ohne die Natur anzublicken, er gewöhnt sich durch fremde Augen zu sehen und verliert den Gebrauch der seinigen. Nach und nach macht er sich eine gewisse Kunstfertigkeit, die ihn fesselt, und von der er sich weder befreien, noch entfernen kann; die Kette ist ihm um's Auge gelegt, wie dem Sclaven um den Fuß, und das ist die Ursache, daß sich so manches falsche Colorit verbreitet. Einer, ber nach La Grené copirt, wird sich an's Glänzende und Solide gewöhnen, wer sich an Le Prince hält, wird roth und ziegelfarbig werben, nach Greuze grau und violet, wer Chardin studirt, ist wahr! Und daher kommt diese Berschiedenheit in den Urtheilen über Zeichnung und Farbe selbst unter Künstlern; der eine sagt, daß Poussin trocken, der andere, daß Rubens übertrieben ist, und ich, der Liliputaner, klopfe ihnen sanft auf die Schulter und bemerke, daß sie eine Albernheit gesagt haben."

Es ist keine Frage, daß gewisse Fehler, gewisse falsche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Ansehen, besonders den Jüngzling, auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle Schulen und Secten beweisen, daß man lernen könne mit andern Augen sehen; aber so gut ein falscher Unterricht böse Früchte bringt und das Manierirte sortpflanzt, eben so gut wird auch durch diese Empfänglichkeit der jungen Raturen die Wirkung einer ächten Rethode begünstigt. Wir rusen die also wacker Diderot abermals, so wie beim vorigen Capitel zu: Indem du deinen Jüngling vor den Afterschulen warnst, so mache ihm die ächte Schule nicht verdächtig.

"Unsicherheit im Auftragen der Farben. Der Künstler, indem er seine Farbe von der Palette nimmt, weiß nicht immer, welche Wirtung sie in dem Gemälde hervorbringen wird; und freilich! womit vergleicht er diese Farbe, diese Tinte auf seiner Palette? Mit andern einzelnen Tinten, mit ursprünglichen Farben! Er thut mehr, er bestrachtet sie an dem Orte, wo er sie bereitet hat, und überträgt sie in Gedanken an den Plat, wo sie angewendet werden soll. Wie oft

begegnet es ihm nicht, daß er sich bei dieser Schätzung betrügt! Indem er von der Palette auf die volle Scene seiner Zusammensetzung übergeht, wird die Farbe modificirt, geschwächt, erhöht, sie verändert völlig ihren Essect. Dann tappt der Künstler herum, hantiert seine Farbe hin und wieder und qualt sie auf alle Weise. Unter dieser Arbeit wird die Tinte eine Zusammensetzung verschiedner Substanzen, welche mehr ober weniger (chemisch) auf einander wirken und früher ober später sich verstimmen."

Diese Unsicherheit kommt baher, wenn der Künstler nicht deutlich weiß, was er machen soll und wie er es zu machen hat, beides, besonders aber das Letzte, läßt sich auf einen hohen Grad überliesern. Die Farbenkörper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Anlage dis zur letzten Bollendung, kann man wissenschaftlich, ja beinahe handwerlsmäßig überliesern. Wenn der Emailmaler ganz falsche Tinten auftragen muß und nur im Geiste die Wirkung sieht, die erst durch's Feuer hervorgebracht wird, so sollte doch der Delmaler, von dem hauptsächlich hier die Rede ist, wohl eher wissen, was er vorzubereiten und wie er stusenweise sein Bild auszussühren habe.

"Frakenhafte Genialität. Diderot mag uns verzeihen, daß wir unter dieser Rubrik das Betragen eines Künstlers, den er lobt und begünstigt, aufführen müssen.

"Wer das lebhafte Gefühl der Farbe hat, heftet seine Augen sest auf das Tuch, sein Mund ist halb geöffnet, er schnaukt (ächzt, lechzt), seine Palette ist ein Bild des Chaos. In dieses Chaos taucht er seinen Pinsel und zieht das Werk seiner Schöpfung hervor. Er steht auf, entsernt sich, wirst einen Blick auf sein Werk. Er setzt sich wieder, und ihr werdet so die Gegenstände der Natur lebendig auf seiner Tafel entstehen sehen."

Bielleicht ist es nur der Deutschen Gesetztheit lächerlich, einen braven Künstler hinter seinem Gegenstande, gleichsam als einen erhitzten Jagdhund hinter einem Wilde her, mit offnem Munde schnauben zu sehen. Vergebens versuchte ich das Französische Wort haleter in seiner ganzen Bedeutung auszudrücken, selbst die mehreren gebrauchten Worte sassen wicht ganz in die Mitte; aber so viel scheint mir doch höchst wahrscheinlich, daß weder Raphael bei der Nesse von Bolsena,

noch Correggio vor dem heiligen Hieronhmus, noch Tizian vor dem heiligen Peter, noch Paul Beronese vor einer Hochzeit zu Cana mit offnem Munde gesessen, geschnaubt, geächzt, gestöhnt, haletirt habe. Das mag denn wohl so ein Französischer Frazensprung sehn, vor dem sich diese lebhafte Nation in den ernstesten Geschäften nicht immer hüten kann.

Rachfolgendes ift nicht viel besser.

"Mein Freund! geht in eine Werkstatt und seht den Künstler arbeiten. Wenn er seine Tinten und Halbtinten recht symmetrisch rings um die Palette geordnet hat, und wenn nicht wenigstens nach einer Biertelstunde Arbeit die ganze Ordnung durch einander gestrichen ist; so entscheidet kühn, daß der Künstler kalt ist und daß er nichts Bedeutendes hervordringen wird. Er gleicht einem unbehülflichen schweren Gelehrten, der eben die Stelle eines Autors nöthig hat. Der steigt auf seine Leiter, nimmt und öffnet das Buch, kommt zum Schreibetisch, copirt die Zeile, die er braucht, steigt die Leiter wieder hinan und stellt das Buch an den Platz zurück. Das ist fürwahr nicht der Gang des Genie's."

Wir selbst haben dem Künftler oben zur Pflicht gemacht, die materielle Farbenerscheinung der abgesonderten Pigmente, durch wohlz verstandene Mischung, zu tilgen, die Farbe, seinen Gegenständen gemäß, zu individualisiren und gleichsam zu organisiren; ob aber diese Operation so wild und tumultuarisch vorgenommen werden müsse, daran zweiselt wie billig ein bedächtiger Deutscher.

# Rechte und reinliche Behandlung ber Farben.

"Neberhaupt wird die Harmonie eines Bildes desto dauerhafter seyn, je sichrer der Maler von der Wirkung seines Pinsels, je kühner, je freier sein Auftrag war, je weniger er die Farbe hin und wieder gehantirt und gequält, je einfacher und keder er sie angewendet hat. Man sieht moderne Gemälde in kurzer Zeit ihre Uebereinstimmung verslieren, man sieht alte, die sich, ungeachtet der Zeit, frisch, kräftig und in Harmonie erhalten haben. Dieser Bortheil scheint mir nicht sowohl eine Wirkung der bessern Gigenschaft ihrer Farben, als eine Belohnung des guten Versahrens bei der Arbeit zu sehn."

Ein schönes und ächtes Wort von einer wichtigen und schönen

Sache. Warum stimmst du, alter Freund, nicht immer so mit dem Wahren und mit dir selbst überein? Warum nöthigst du uns mit einer Halbwahrheit, mit einem paradoren Perioden zu schließen?

"D mein Freund, welche Kunst ist die Malerei! Ich vollende mit einer Zeile, was der Künstler in einer Woche kaum entwirft und zu seinem Unglück weiß er, sieht er, fühlt er, wie ich, und kann sich durch seine Darstellung nicht genug thun. Die Empsindung, indem sie ihn vorwärts treibt, betrügt ihn über das, was er vermag, er verdirbt ein Meisterstück, denn er war, ohne es gewahr zu werden, auf der letzten Gränze seiner Kunst."

Freilich ist die Malerei sehr weit von der Redekunst entsernt, und wenn man auch annehmen könnte, der bildende Künstler sehe die Gegenstände wie der Redner, so wird doch bei jenem ein ganz anderer Trieb erweckt, als bei diesem. Der Redner eilt von Gegenstand zu Gegenstand, von Kunstwert zu Kunstwert, um darüber zu denken, sie zu sanstwert, um darüber zu denken, sie zu schnen, sie zu übersehen, sie zu ordnen und ihre Sigenschaften auszussprechen. Der Künstler hingegen ruht auf dem Gegenstande, er vereinigt sich mit ihm in Liebe, er theilt ihm das Beste seines Geistes, seines Herzens mit, er bringt ihn wieder hervor. Bei der Handlung des Hervordringens kommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Wert verrichtet. Welcher Liebhaber sühlt die Zeit in der Rähe des geliebten Gegenstandes versließen? Welcher ächte Künstler weiß von Zeit, indem er arbeitet? Das was dich, den Redner, ängstigt, das macht des Künstlers Glüd; da, wo du ungeduldig eilen möchtest, fühlt er das schönste Behagen.

Und deinem andern Freunde, der, ohne es zu wissen, auf den Gipsel der Kunst geräth und durch Fortarbeiten sein tressliches Werk wieder verdirbt, dem ist am Ende wohl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht schwer halten, ihm auch das Bewußtseyn seiner Geschicklichkeit zu geben und ihn über die Nethode aufzuklären, die er dunkel schon ausübt, die uns lehrt, wie das Beste zu machen seh, und uns zugleich warnt, nicht mehr als das Beste machen zu wollen.

Und so seh auch für dießmal diese Unterhaltung geschlossen. Einst weilen nehme der Leser das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, die wir ihm sowohl über die Farbenlehre überhaupt, als

über das malerische Colorit im Besondern, das Beste, was wir haben und vermögen, in gehöriger Form und Ordnung mittheilen und überliefern können.

#### 6. Altbeutsche Quuft. Die Boifferée'sche Gemäldesammlung.

Beibelberg.

(Mus Runft und Alterthum, 1816. 1. S. 182 ff.)

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als eine Weise. Der Weg jedoch, welchen wir zu unsern Iweden eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Ortes, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boisserée'sche Sammlung, nach einer jährigen Pause, zum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer eindringe, auch nicht abgeneigt bin, darüber ein Wort öffentlich auszusprechen, so begegnen mir alle vorgefühlte Schwierigkeiten; denn weil aller Borzug der bildenden Kunst darin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ausdrücken kann, so weiß der Einsichtige, daß er in solchem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er sich nicht zu seiner Bahn selbst Maß und Biel setzen wollte. Da erkennt er benn, daß auf historischem Wege hier das Reinste und Rütlichste zu wirken ist; er wird den Vorsatz fassen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Vergleichungen nach außen im einzelnen hüten, ob er gleich die Kunftepoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, durch Zeit und Ort geschiedenen Kunstthätigkeiten ableiten muß. Und so wird er den kostbaren Werken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Plat vollkommnes Recht widerfahren lassen und sie dergestalt behandeln, daß ihnen der gründliche Geschichtstenner gern ihre Stelle in dem großen Kreise det allgemeinen Kunftwelt anweisen mag.

Als Einleitung hiezu, und damit das Besondere dieser Sammlung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüder Boisserée, welche solche in Gesellschaft mit Bertram gegenwärtig besitzen, und den Genuß derselben mit Kunstfreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kaufmannsstande geweiht, und hatten auf diesen Zweck ihre Studien sowohl zu Hause als answärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen suchten sie zugleich einen Trieb nach höherer Bildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit fanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche beutsche Männer zu Lehrern berufen wurden. Daburch gewannen sie eine jenen Gegenden seltnere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Jugend auf von alten und neuen Kunftwerken umgeben gesehen, Freude baran und Liebe berselben angeboren und anerzogen sehn mußte, so war es boch eigentlich ein Zufall, der die Neigung, dergleichen zu besitzen, erweckte und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere sich jenes Jünglings, der am Strande des Meeres einen Ruderpslock sand, und durch das Wohlgefallen an diesem einsachen Werkzeug bewogen, sich ein Ruder, darauf einen Kahn, hiezu Mast und Segel anschaffte, und sich erst an Usersahrten vorübend, zuletzt muthig in die See stach, und mit immer vergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich ershandelten unsere Jünglinge zufällig eines der auf den Trödel gesprengten Kirchenbilder um den geringsten Preis, dalo mehrere, und indem sie durch Besitz und Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten eindrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besitz guter und vortresslicher Dinge immer vermehrte, so daß es ihnen keine Ausopserung schien, wenn sie durch kostspielige Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Unternehmen einen Theil ihres Vermögens, so wie ihre ganze Zeit auf die Aussslührung des einmal gesasten Borsahes verwendeten.

Jener Trieb, die alten deutschen Baudenkmale aus der Vergessenscheit zu ziehen, die besseren in ihrer Neinheit darzustellen, und dadurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Bauart sestzusetzen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben dem andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk herauszugeben, und eine aus zweihundert Bildern bestehende Sammlung

vorzuweisen, die an Seltenheit, Reinheit, glücklicher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge ihres gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber so viel als is mit Worten geschehen kann hierüber verständlich zu werden, müssen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleichwie derjenige, der einen Stammbaum ausarbeiten soll, so weit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer voraussetzen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig seh, nicht weniger, daß er sonstige Runstwerke, deren wir erwähnen, gleichfalls kenne, und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Reich auf einen Grad von Berwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gute Anstalten jeder Art, und also auch die Runstsertigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Runst hatte sich in dem wilden Kriegs- und Heereswesen völlig verloren, wie uns die Münzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deutslichsten Beweis geben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der frazenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupferspfennigen zu erscheinen, und ihren Soldaten, statt ehrenvollen Soldes, ein bettelhaftes Almosen kümmerlich zu spenden.

Der driftlichen Kirche bagegen sind wir die Erhaltung der Runst, und wär' es auch nur als Funken unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich-sanstmüthige Lehre jene äußere, kräftigssinnliche Kunst ablehnen, und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entskernen mußte, so lag doch in dem Geschichtlichen der Religion ein so vielsacher, ja unendlicher Same, als in keiner andern; und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun der neuen Bekenner, aufgehen würde, lag in der Ratur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gebacht wie Zeus, aber menschlicher; denn er ist Vater eines geheinnißvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Taube, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames

Aleeblatt, wo umber ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstufungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungsfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Mißheirath gebilligt, damit es dem neugebornen Gotte nicht an einem irdischen Bater zu Schein und Pflege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungskraft ausübt, zeigt uns die Masse und Mannigsaltigkeit seiner Jünger und Anhänger, männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln: die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Bekenner aller Art und Stände, und, von Stephanus an, eine Neihe. Märthrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen dis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind, bringen wir die ersten Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besonders auszeichnet, oder auszuzeichnen ist; so sehen wir, wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche in einander verschmolzen und Eins ohne das Andere nicht zu bestehen schien.

Wenn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät in's Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach in's Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten, man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß ferner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische, als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise anspielten; so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlich tirche lichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben sehn.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gedrückt, die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein sester Sitz sür die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

Jedoch hatte leider in dieser Spoche der Orient schon ein trauriges Ansehen, und was die Kunst betrifft, Buhten jene obengenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter starrer mumienhafter Styl nicht alle Bedeutsamkeit verlor. unterschied immerfort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen, schrieb man Name für Name auf das Bild, ober unter dasselbe, damit man ja unter den immer häufiger und häufiger werdenden Heiligen und Märthrern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine kirch: liche Angelegenheit, die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Borschrift, unter Aufsicht der Geistlichkeit, wie man sie denn auch durch Beihe und Wunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werben bis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der griechischen Kirche zu Hause und auf Reifen verehrten Andachts: bilder in Susbal, einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Hußland, und deren Umgebung, unter Aufficht der Geistlichkeit gefertigt; daher denn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Zeit zurück, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen diplomatische pedantischen Charakter, die Feste hingegen die Gestalt von Hof: und Staatssesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschreiben, daß selbst das Bilderstürmen der Kunst keinen Vortheil gebracht hat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wieder hergestellten Bilder den alten völlig gleich sehn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abyssinischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Beronika's abgedruckten Heilandsgesicht, gleichfalls eine Mohrensarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genauer nachweisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verkümmerten Zustand, dessen völlige Auflösung immer noch später erfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier müssen wir nun beutlich zu machen suchen, was die bhzantinische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der hohen Erbschaft älterer griechischer und römischer Vorfahren kunstmäßig auf sie übergegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genannt haben, so wollen wir bedenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln, dennoch die Gestalt des Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Ausführung zeigen wird.

Die höchste Aufgabe der bildenden Kunst ist, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Raum zu setzen; aus dieser Forderung entspringt alles, was wir kunstgerechte Composition heißen. Hierin waren die Griechen und nach ihnen die Römer große Meister.

Alles was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert sehn, und zwar im höheren Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hiezu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Orüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stuse genannt werden kann. Je mannigsaltiger dann aber die Glieder werden, und je mehr jene anfängliche Symmetrie verslochten, versteckt, in Gegensätzen abgewechselt, als ein offenbares Geheimniß vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sehn, und ganz vollkommen, wenn wir an jere ersten Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willfürlichen und Zufälligen überrascht werden.

An jene strenge, trodne Symmetrie hat sich die byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch ihre Bilder steif und unangenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechslung der Gliederstellung, bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Anmuth hervorgebracht wird. Diesen Vorzug also, ingleichen jene obengerühmte Mannigfaltigkeit der Gegenstände alt: und neutestamentlicher Ueberlieserungen, verbreiteten diese östlichen Kunst: und Handwerksges nossen über die ganze damals bekehrte Welt.

Bas hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. Das praktische Talent war ganz und gar verschwunden und alles, was gesbildet werden sollte, hing von den Griechen ab. Die Thüren des Tempels St. Paul, außerhalb der Mauern, wurden im eilsten Jahr:

hundert zu Constantinopel gegossen und die Felder derselben mit eingegrabenen Figuren abscheulich verziert. Zu eben dieser Zeit verbreiteten sich griechische Malerschulen burch Italien, Constantinopel sendete Baumeister und Musivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Aunst den zerstörten Westen. Als aber im dreizehnten Jahrhundert das Gefühl an ' Wahrheit und Lieblickeit der Natur wieder aufwachte, so ergriffen die Italiäner sogleich die an den Byzantinern gerühmten Vervienste, die symmetrische Composition und den Unterschied der Charak-Dieses gelang ihnen um so eher, als sich ber Sinn für Form schnell hervorthat. Er konnte bei ihnen nicht ganz untergehen: Prächtige Gebäude des Alterthums standen Jahrhunderte vor ihren Augen, und die erhaltenen-Theile der eingegangenen oder zerstörten wurden sogleich wieder zu kirchlichen und öffentlichen Imeden benutzt. Die herrlichsten Statuen entgingen dem Verberben, wie denn die beiden Colossen niemals erschüttert worden. Und so war denn auch noch jede Trümmer gestaltet. Der Römer besonders konnte den Fuß nicht niedersetzen, ohne etwas Geformtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, ohne das Röftlichste an den Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, darf uns hier nicht aufhalten, um so weniger, als jeder Kunstfreund sich sowohl hierüber, als über die sämmtlichen schon besprochenen Gegenstände aus dem höchst schätzbaren Werk des Herrn d'Agincourt auf das genauste unterrichten kann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer, als Bewohner von Küsten und Riederungen, den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgesichlossen gesühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Riederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antressen.

Und so nähern wir uns denn unserm eigentlichen Ziele, dem Niederrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht angestanden.

Rur mit wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrlichen Flusses von Römischen Heeren durchzogen, kriegerisch befestigt, bewohnt und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichste Colonie den Namen von Germanicus' Gemahlin, so bleibt uns wohl kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stattgefunden; denn es mußten ja bei solchen Anlagen Künstler aller

Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie und die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt, In wie sern in späterer Zeit die Mutter Constantin des Großen, die Gemahlin Otto's, hier gewirkt, bleibt den Geschichtsforschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin, Ursula, über Rom, einen afrikanischen Brinzen, Gereon, gleichfalls über Rom nach Köln gelangen; jene mit einer Schaar von edlen Jungfrauen, diesen mit einem Heldenchor Scharffinnige Männer, welche durch den Duft der Ueberlieferung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberlieferungen Folgendes mit. Wenn zwei-Parteien in einem Reiche entstehen und sich unwiderruflich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkte entfernen und der Granze zu nahern suchen. Da ist ein Spielraum für Factionen, dahin reicht nicht sogleich der tyrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Präfekt, ein Statthalter fich felbst durch Dißvergnügte stark, indem er ihre Gesinnungen, ihre Meinungen duldet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Ansicht hat für mich viel Reiz, denn wir haben das ähnliche, ja gleiche Schauspiel in unsern Tagen erlebt, welches in grauer Vorzeit auch mehr als einnal statt: Eine Schaar der edelsten und bravsten cristlichen Ausgewanderten, eine nach der andern begibt sich nach der berühmten, schön gelege: nen Agrippinischen Colonie, wo sie, wohl aufgenommen und geschützt, eines heitern und frommen Lebens in der herrlichsten Gegend genießen, bis sie den gewaltsamen Maßregeln einer Gegenpartei schmählich unter= liegen. Betrachten wir die Art des Marthrthums, wie Ursula und ihre Gesellschaft dasselbe erlitten, so finden wir nicht etwa jene absurden Weschichten wiederholt, wie in dem bestialischen Rom zarte, unschuldige, höhergebildete Menschen von Henkern und Thieren gemartert und gemordet werden, zur Schaulust eines wahnfinnigen unteren und oberen Pöbels; nein, wir sehen in Köln ein Blutbad, das eine Partei an der andern ausübt, um sie schneller aus dem Wege zu räumen. Der über die edlen Jungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusnacht, einem Septembertage; eben so scheint Gereon mit ben Seinen gefallen zu sebn.

Wurde nun zu gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemetzelt, so finden wir uns in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Partei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene zu vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze, doch umständ: lich ausgesührt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederläns bischen Kunstschule zu gründen. Die byzantinische Malerschule hatte in allen ihren Berzweigungen mehrere Jahre, wie über den ganzen Westen, auch am Rhein geherrscht, und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Erodne, jener düstern Schule völlig Nehnliche in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharakter, die klimatische Einswirkung thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht niegend so schön hervor, als in den Rheingegenden; desphald wir auch der Entwickung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserem Vortrag freundliche Ausmerkfamkeit erbitten.

Wir übergehen die wichtige Epoche, in welcher Karl der Große die linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Residenzen bepftanzte, weil die daraus entsprungene Bildung auf die Malerkunst, von der wir eigentlich reden, keinen Einfluß hatte. Denn jene orientalische düstere Trodenheit erheiterte sich auch in diesen Gegenden nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert. Run aber bricht ein frohes Ratur: gefühl auf einmal, durch, und zwar nicht etwa als Rachahmung des einzelnen Wirklichen, sondern es ist eine behagliche Augenlust, die sich im Allgemeinen über die sinnliche Welt aufthut. Apfelrunde Anabenund Mädchengesichter, -eiförmiges Männer- und Frauenantlit, wohlhabige Greise mit fließenden oder gekrausten Bärten, das ganze Geschlecht gut, fromm und heiter, und sämmtlich, obgleich noch immer charafteristisch genug, durch einen zarten, ja weichlichen Pinsel dargestellt. Sben so verhält es sich mit den Farben. Auch diese sind heiter, tlar, ja fräftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntheit, durchaus dem Auge angenehm und gefällig,

Die mazeriellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, die wir hier charafterisiren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten Heiligen-scheinen ums Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metallstäche oft mit wunderlichen. Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattirungen zu vergoldetem Schnipwerk scheinbar umgewandelt. Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahr:

hundett zuschreiben könne, bezeugen diesenigen Kirchen und Kapellen, wo man sie ihrer ersten Bestimmung gemäß noch aufgestellt gefunden. Den stärksten Beweis gibt aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer Kirchen und Klöster mit ähnlichen Bildern, an welchen diesselbigen Merkmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig gemalt gewesen.

Unter den in der Boisserée'ichen Sammlung befindlichen Bildern steht eine heilige Veronika billig obenan, weil sie zum Beleg des bisher Gesagten von mehreren Seiten bienen kann. Man wird vielleicht in der Folge entbeden, daß dieses Bild, was Composition und Zeichnung betrifft, eine herkömmliche byzantinische heilige Vorstellung gewesen. Das schwarzbraune, wahrscheinlich nachgedunkelte, dorngekrönte Antlit ist von einem wundersamen, ebel schmerzlichen Ausbrucke. Die Zipfel bes Tuchs werden von der Heiligen gehalten, welche, kaum ein Drittel Lebensgröße, dahinter steht und bis an die Brust davon bedeckt wird. Höchst anmuthig sind Mienen und Gebärden; das Tuch stößt unten auf einen angedeuteten Fußboben, auf welchem in den Eden bes Bildes an jeder Seite drei ganz kleine, wenn sie stünden höchstens fußhohe, singende Engelchen sitzen, die in zwei Gruppen so schön und künstlich zusammengerückt find, daß die höchste Forderung an Composition dadurch vollkommen befriedigt wird. Die ganze Denkweise des Bildes deutet auf eine herkömmliche, überlegte, durchgearbeitete Kunst; denn welche Abstraction gehört nicht dazu, die aufgeführten Gestalten in brei Dimensionen hinzustellen und das Ganze durchgängig zu symbolisiren. Rörperchen der Engel, besonders aber Röpfchen und Händchen, bewegen und stellen sich, so schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begründen wir nun hiermit bas Recht, dem Bilde einen byzantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt uns die Anmuth und Beichheit, womit die Heilige gemalt ist, womit- die Kinder dargestellt sind, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Epoche zu setzen, die wir schon weitläufig charakterisiet haben. Es übt daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gedankens und einer gefälligen Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus, wozu denn der Contrast des furchtbaren medusen= haften Angesichts zu ber zierlichen Jungfrau und von anmuthigen Kindern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben so weichem angenehmen Pinsel, heiteren und erfreulichen Farben, Apostel und Kirchenväter, halb Lebensgröße, zwischen goldenen Zinnen und andern architektonisch gemalten Zierrathen, gleichsam als farbige Schnisbilder inne stehen, geben uns zu ähnlichen Betrachtungen Anlaß, beuten aber zugleich auf neue Bedingungen. Es ist nämlich gegen das Ende des sogenannten Mittelalters die Plastik auch in Deutschland der Malerei vorgeeilt, weil sie der Baukunft unentbehrlicher, der Sinnlichkeit gemäßer und dem Talente näher zur Hand war. Der Maler, wenn er aus dem mehr oder weniger Manierirten sich durch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will, hat den doppelten Weg, die Nachahmung der Natur, oder die Nachbildung schon vorhandener Runftwerke. Wir verkürzen daher in tieser malerischen Epoche dem niederländischen Künstler keineswegs sein Berdienst, wenn wir die Frage auswerfen, ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Zartheit in Gemälden aufgeführten, reich, aber frei bemäntelten heiligen Männer Nachbildungen von geschnitzten Bildnissen sehen, die entweder ungefärbt oder gefärbt zwischen ähnlichen vergoldeten architektonischen wirklichen Schnitzwerken gestanden. Wir glauben uns zu dieser Vermuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in verzierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir benn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit bessen Zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild nun wird um desto angenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastif vor der Malerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurch sieht. Alles, was wir hier behaupten, mag fich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altkirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Aufmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Wolfram von Eschilbach in seinem Parcival die Maler von Köln und Mastricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschland aufführt, so wird es Niemand wundern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber fordert eine neue zu Ansang des fünszehnten Jahrhunderts eintretende Epoche unsere ganze Aufmerkssamteit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Charakter abzugewinnen gedenken. Ehe wir aber weiter gehen und von der

Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Ralern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend eble Jungfrauen und Jünglinge gewesen, daß ihr Tod nichts von ben widerlichen Zufälligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Mär= threr der Kunft so äußerst unbequem fallen. Doch zum höchsten Glück mögen es sich die Maler des Niederrheins zählen, daß die Gebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Köln gebracht wurden. Vergebens durchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunstigen, reichen, gemuthlichen und anmuthigen Gegenstand auszufinden, als den, der sich hier dar-Zwischen verfallenem Gemäuer, unter kummerlichem Obbach ein neugeborner und doch schon sich selbst bewußter Knabe, auf der Mutter Schooß gepflegt, von einem Greise besorgt. Vor ihm nun beugen sich die Würdigen und Großen der Welt, unterwerfen der Unmündigkeit Verehrung, der Armuth Schätze, der Niedrigkeit Kronen. Ein zahlreiches Gefolge steht verwundert über das seltsame Ziel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerkiebsten Gegenstande sind die niederländischen Maler ihr Glück schuldig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie denselben kunstreich zu wiederholen Jahrhunderte durch nicht ermübeten. Nun aber kommen wir an den wichtigen Schritt, welchen die rheinische Kunft auf der Gränze des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts thut. Schon längst waren die Künstler, wegen der vielen darzustellenden Charaktere, an die Mannigfaltigkeit der Natur gewiesen, aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausdruck berselben, ob man gleich hie und da etwas Porträtartiges wahrnimmt. Nun aber wird der Meister Wilhelm von Köln ausdrücklich genannt, welchem in Nachbildung menschlicher Gesichter Niemand gleichgekommen seh. Diese Eigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Köln auf das bewundernswürdigste hervor, wie es denn überhaupt als die Achse der niederrheinischen Kunftgeschichte angesehen werden kann. Rur ist zu wünschen, daß sein wahres Berdienst historisch-kritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jest bergestalt mit Hymnen umräuchert, daß zu befürchten ist, es werde bald wieder so verdüstert vor den Augen des Geistes dastehen, wie es ehemals, von Lampen: und Kerzenruß

Wittelbilde und zwei Seitentaseln. Auf allen dreien ist der Goldgrund, nach Maßgabe der bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ist der Teppich hinter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im Uebrigen ist dieses sonst so häusig gebrauchte Mittel durchaus verschmäht, der Maler wird gewahr, daß er Brocat und Damast und was sonst sarbenwechselnd, glänzend und scheinend ist, durch seinen Pinsel hervordringen könne und mechanischer Hülfsmittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel. Mannigsaltigkeit bedeutender Contraste an Gestalt und Bewegung. Die herkömmlich byzantinische Maxime herrscht noch vollkommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit bevbachtet.

Einen verwandten Nationalcharakter hat die sämmtliche Menge, welche, weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon ins orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgibt. Bolkkommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein Gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Weitläusiger über diese reiche Zusammensetzung und die Verdienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das "Taschenduch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst" uns eine sehr willkommene Abbildung dieses vorzüglichen Werkes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiaftische Mystik waltete, unter deren Einfluß weder Kunst noch Wissen gedeihen kann.

Da dieses Bild eine große Uebung bes Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art künstig vorsinden, wenn auch die Zeit manches zerstört und eine nachssolgende Kunst manches verdrängt hat. Für uns ist es ein wichtiges Dokument eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichkeit losmacht und von einer allgemeinen Rationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, echt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben, italiänische Einslüsse zu Erklärung seiner Berdienste herbeizurusen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ift, so stellt es sich in die Execte wo Johann van Epck schon als entschiedener Künstler biebte, und so dient es uns, das Unbegreisliche der Epckschen Vortresslicheit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was für Zeitgenossen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse, worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht, und nun betrachten wir die Epckschen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jener Kunst gehörig. Schon in den älteren byzantinischniederrheinischen Bildern sinden wir die eingebruckten Teppiche manchmal perspektivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Verspektivisch, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirst Epckalles Gestempelte so wie den Goldgrund völlig weg, ein freies Lokal thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Rebensiguren vollkommen Porträt sind, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Nebensache.

So schwer es immer bleibt, Rechenschaft von einem solchen Manne zu geben, so wagen wir doch einen Versuch, in Hoffnung, daß die Anschauung seiner Werke dem Leser nicht entgehen werde; und hier zweifeln wir keinen Augenblick, unsern Epck in die erste Klasse derjenigen zu setzen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Glück, in der Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Grenze gelangten Runft Hiezu kam noch, daß er eines höheren, ja des höchsten technischen Vortheils in der Malerei gewahrte; denn es mag mit der Erfindung der Delmalerei beschaffen sehn wie es will, so möchten wir nicht in Zweifel ziehen, daß Ehck der Erste gewesen, der ölige Substanzen, die man sonst über die fertigen Bilder zog, unter die Farben selbst gemischt, aus den Delen die am leichtesten trocknenden, aus den Farben die klärsten, die am wenigsten deckenden ausgesucht habe, um beim Auftragen derselben das Licht des weißen Grundes, und Farbe durch Farbe nach Belieben durchscheinen zu lassen. Weil nun die ganze Kraft der Farbe, welche an sich ein Dunkeles ist, nicht daburch erregt wird, daß Licht davon zurückscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward durch diese Entbedung und Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forberung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm, als einem Niederländer, die Ratur verliehen. Die Racht der Farbe war ihm wie seinen Zeitgenossen bekannt, und so brachte er es dahin, daß er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reden, den Schein der Tasel weit über alle Erscheinung der Wirklickeit erhob. Ein solches muß denn freilich die echte Kunst leisten, denn das wirkliche Sehen ist, sowohl in dem Auge als an den Gegenständen, durch unendliche Zufälligkeiten bedingt, da hingegen der Maler nach Gesehen malt, wie die Gegenstände durch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer vollkommensten Sehbarkeit von einem gesunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hatte sich Erd in Besitz der perspektivischen Kunst geseht und sich die Mannigsaltigkeit der Landsschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an der Stelle des kümmerlichen Goldgrundes oder Teppichs hervortreten.

Jest aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollkommenheiten der bisherigen Runft wegwerfend, sich zugleich einer bisher im Stillen bewahrten technischen Bollkommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Ratur eines außerordent: lichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über derselben noch eine ideelle geistige Grenze gezogen ich; gegen die er umsonst ankämpft, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne erschaffen muß. Die Compositionen Epcks find baber von der größten Wahrheit und Lieblichkeit, ob fie gleich die strengen Kunstforberungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von allen dem, was seine Borgänger hierin besessen und geübt, vorsätzlich keinen Gebrauch machen wollen. In seinen uns bekannt gewordenen Bildern ist teine Gruppe, die sich jenen Engelchen neben der heiligen Veronika vergleichen könnte. Weil aber ohne Symmetrie irgend ein Gesehenes keinen Reiz ausübt, fo hat er sie, als ein Mann von Geschmack und Zart: gefühl, auf seine eigene Weise hervorgebracht, woraus etwas entstanden ift, welches anmuthiger und eindringlicher wirkt, als das Kunstgerechte, sobald bieses die Naivität entbehrt, indem es alsdann nur den Verstand anspricht und den Calcul hervorruft.

Hat man uns bisher gebuldig zugehört, und stimmen Kenner mit uns überein, daß jeder Borschritt aus einem erstarrten, verakteten, künstlichen Zustand in die freie lebendige Naturwahrheit sogleich einen Verlust nach sich ziehe, der erst nach und nach und oft in späteren

Zeiten sich wieder herstellt; so konnen wir unsern Epc nunmehr in seiner Eigenthümlichkeit betrachten, da wir denn in den Fall kommen, sein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die früheren niederländischen Künstler stellten alles Zarte, was sich in dem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Folge dar; und so sinden wir in dem großen Cha'schen Werke, welches diese Sammlung schmückt, das aus einem Mittelbilde und zwei Flügelbildern befteht, den denkenden Künstler, der mit Gefühl und Sinn eine fortschreitende Trilogie darzustellen unternimmt. Bu unserer Linken wird der mädchenhaftesten Jungfrau durch einen himmlischen Jüngling ein seltsames Greigniß angekun-In der Mitte sehen wir sie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint sie, das Rind im Tempel zur Weihe bringend, schon beinahe als Matrone, die in hohem Ernste vorfühlt, was dem vom Hohenpriester mit Entzücken aufgenommenen Anaben bevorstehe. Der Ausdruck aller drei Gesichter, so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, das erstemal kniend, dann sitzend, zulett stehend, ist einnehmend und würdig. Der Bezug der Personen unter einander auf allen brei Bilbern zeugt von dem zartesten Gefühl. In der Darstellung im Tempel findet sich auch eine Art von Parallelism, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirkt Eine geistige Symmetrie, so gefühlt und sinnig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich den Maßstab der vollenbeten Runft nicht anlegen kann.

So wie nun Johann van Epck als ein trefflich benkender und empfindender Künftler gesteigerte Mannigsaltigkeit seiner Haupstigur zu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glück die Lokalitäten behandelt. Die Verkündigung geschieht in einem verschlossenen schmalen, aber hohen, durch einen obern Fensterslügel erleuchteten Zimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nächste Umgebung besorgt. Wanddanke, ein Betstuhl, Bettstätte, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bedeutt und umhängt, alles so wie die brocatne hintere Bettwand auf das bewundernswürdigste dargestellt. Das mittlere Bild dagegen zeigt uns die freieste Aussicht, denn die eble, aber zeerüttete Rapelle der Nitte dient mehr zum Rahmen mannigsaltiger Gegenstände, als daß sie solche verbeckte. Links des Zuschauers eine mäßig entsernte, straßen und häuserreiche

Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund hin sich in das Bild hereinzieht 1 und einem weiten Felde Raum läßt. mit mancherlei ländlichen Gegenständen geziert, verläuft sich zuletzt in eine wasserreiche Weite. Rechts des Zuschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehreren Stockwerken in das Bild, das Innere dieser Rotonde aber zeigt sich auf dem daran stoßenden Thürflügel und contraftirt durch seine Höhe, Weite und Klarheit auf bas herrlichste mit jenem ersten Zimmerchen der Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, daß alle Gegenstände der drei Bilber auf das vollkommenste mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt sind; so kann man sich im Allgemeinen, einen Begriff von der Bortresslichkeit dieser wohlerhaltenen Bilder machen. Von den Flechtbreiten auf dem verwitterten zerbröckelten Ruingestein, von den Grashalmen, die auf dem vermoberten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlitz, von der Nähe bis zur Ferne, Alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und keine Stelle dieser Tafeln, die nicht durche Vergrößerungsglas gewönne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas-das Bild der heiligen säugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt der wichtige Umstand zur Sprache, daß der Künste ler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gestegt und dadurch an die Stelle dest gleichgültigen Goldgrundes ein künste lerisches und augenfälliges Mittel gestellt hat. Nögen nun auch' seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetzliche Lokalität, die ihnen eine des stimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zussälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gessucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es beschalb, daß uns die Herren Besitzer worerst von den erwähnten Bildern in mäßiger Gobse genaue Umrisse mittheilten; wodurch auch ein seder, der das Glück nicht hat, die Gemälde selbst zu sehen, dassenige, was wir disher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

i hineinzieht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Später haben die Besitzer der Sammlung, die jett einen Bestandtheil der A. Baperischen Pinakothek ausmacht, in einem Prachtwert lithographirte Souchardt, Goethe's ital. Reise und Aunstschriften. II.

Indem wir num diesen Wunsch äußern, so haben wir um destomehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Rame, Epp, ist noch allen denjenigen werth, die ihn gelannt, besonders aber den Liebhabern, welche Copien alter Werke von ihm besitzen, die er mit Treue und Fleiß auß redlichste versertigt hat. Doch dürsen wir auch deshald nicht verzweiseln, indem ein sehr geschickter Künstler, Herr Koster, sich an die Besitzer angeschlossen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Ausstührung jener gewünschten Umrisse und deren Herausgabe bemühte. Wir würden alsdann, voraussetzend, daß sie in den Händen aller Liedhaber wären, noch gar manches hinzusügen, welches jetzt, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich geschieht, die Einbildungstraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause; benn gerabe das, was in der Reihe nun zu melden wäre, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Bon Johann van Epck selbst bürfen wir kaum mehr sagen, benn auf ihn kehren wir immer wieder zurück, wenn von den folgenden Künstlern gesprochen wird. Die nächsten aber sind solche, bei denen wir eben so wenig als bei ihm genöthigt sind, frembländischen Ginfluß vorauszuseten. Ueberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allenfalls ihre Borzüge genommen. Der aus der Kindheit aufblickende Mensch sindet die Natur nicht etwa rein und nackt um sich her; denn die göttliche Kraft seiner Borfahren hat eine zweite Welt in die Welt erschaffen. Aufgenöthigte Angewöhrungen, herkömmliche Gebräuche, beliebte Sitten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schätzbare Denkmale, ersprießliche Gesetze und so mannigsache herrliche Kunsterzeugnisse umzingeln den Menschen dergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet ist. Er bevient sich der Welt, wie er sie findet, und hat bazu ein vollkommunes Recht.

Den originalen Künstler kann man also denjenigen nennen, welcher Nachbildungen herausgegeben, wovon Goethe selbst die erste Rosiz in Aunst und Alterthum III. 2. S. 106 zieht.

die Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst überlieferter Weise behandelt und zu einem gefugten Ganzen zusammenbildet. Wenn wir also von einem solchen sprechen, so ist es unsere Phicht zu allererst, seine Kraft und die Ausbildung derselben zu betracten, sobann seine nächste Umgebung, in sofern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Gefinnungen überliefert, und zulett bürfen wir erft unsern Blick nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, als wie er es benutzt habe. Denn der Hauch von vielem Guten, Bergnüglichen, Rütlichen wehet über die Welt, oft Jahrhunderte hindurch, ebe man seinen Einfluß spürt. Man wundert sich oft in der Geschichte über den langsamen Fortschritt nur mechanischer Fertigkeiten. Den Byzantinern standen die unschätzbaren Werke helle: nischer Kunst vor Augen, ohne daß sie aus dem Kummer ihrer ausgetrockneten Pinselei sich hervorheben konnten. Und sieht man es benn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er in Benedig gewesen? Dieser Treffliche läßt sich durchgängig aus sich selbst erklären.

Und so wünsch' ich den Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Provinz, ja Stadt berechtigt ist: benn wie wir ben Charafter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen wir jedem Volk, jeder Volksabtheilung die Gebühr und Ehre, daß wir ihnen auch einen Charakter zuschreiben, der sich in einem Künstler oder sonst vorzüglichem Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächft handeln, wenn von schätzenswerthen Künstlern, von Hemmling, Jsrael von Mecheln, Lucas von Leiden, Quintin Messis u. A. die Rede sehn wird. Diese halten sich sämmtlich in ihrem beimischen Kreise; und unsere Pflicht ist, so viel als möglich fremden Einfluß auf ihre Vorzüge abzulehnen. Nun aber tritt Schoreel auf, später Hems: tert und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, dem ohngeachtet aber den Riederländer nicht verläugnen können. Hier mag nun das Beispiel von Leonard da Vinci, Correggio, Tizian, Michael Angelo hervorscheinen, der Niederländer bleibt Niederländer, ja die Rationaleigenthümlichkeit beherrscht sie bergestalt, daß sie sich zulett wieder in ihren Zauberkreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Anlaß in der unmittelbarften Umgebung genügte, ohne

daß er je die mindeste Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Römer in der Welt gewesen.

Wäre uns nun eine solche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben, und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bahern, von den Vorzügen und Eigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen suchen. Auch hier würde es unsere vornehmste Pflicht sehn, den Unterschied, ja den Gegensat zwischen beiden herauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schätze, die außerordentlichen Männer beiderseitig anserkenne, die Fortschritte einander nicht abläugne und was alles für Gutes und Soles aus gemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf biesem Wege werden wir die deutsche Kunst sünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts freudig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jetzt schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost und südwärts blicken, und uns mit Wohlwollen an Genossen und Nachdarn anreihen.

# 7. Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl.

Es scheint nicht überflussig zu sehn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten denken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu sehn scheinen, so braucht denn doch seder sie meistens in einem eigenen Sinne, und denkt sich mehr oder weniger dabei, se schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

## Einfache Nachahmung ber Ratur.

Wenn ein Künstler, bei bem man das natürliche Talent voraussețen muß, in der frühsten Beit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete,

<sup>&#</sup>x27;In dem Auffatz: "ber Sammler und die Seinigen," ist unter Anderem auch über diesen Unterschied ansstührlicher gehandelt.

mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schätzenswerther Künstler sehn: denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grabe wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sehn müßten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht; daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne.

Solche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sehn; sie müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gesmüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß still, in sich gesehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam sehn.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Renschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Bollkommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu verfahren zu ängstlich, oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Sinzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabiren; er ersindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigne bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Run wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechensten unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künster dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachbilden, er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder slüchtiger wieder hervorbringen.

Bir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern müssen aufgesopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie z. E. bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

#### Styl.

Gelangt die Kunst durch Rachahmung der Ratur, durch Bemühung sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tieses Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichzstellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasehn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Etscheinung mit einem leichten fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundsesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in sosern und erlaubt ist, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.

Die Aussührung des oben Gesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern finden; der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es lätzt sich leicht einsehen, daß diese brei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlausen kann.

Die einfache Nachahmung leicht faßlicher Gegenstände (wir wollen

hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen) kann schon auf einen hohen Grad gebracht werben. Es ist natürlich, daß einer, der-Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiben und unter Tausenden, die ihm der Sommer andietet, heraussuchen werbe. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht hätte. Er hat mit faklichen Formen zu thun; alles kommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die sein bestaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glänzende Kirsche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Relken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade ber Bollkommenheit ihrer Blüthe und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen die günstigste Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre dieselben Gegenstände zu erneuern wieder im Stande sehn, und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung bes fimpeln Daseyns die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mühsame Abstraction erkennen und fassen: und so werden die Wunderwerke eines hupfum, einer Rachel Rupsch entstehen, welche Künstler sich gleichsam über das Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es ist offenbar, daß ein solcher Künftler nur desto größer und entschiedener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist; wenn er von der Wurzel an den Einstuß der verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Birkungen erkennt; wenn er die successive Entwicklung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einfiehet und überbenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheis nungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Verwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken befliffen wäre, gar bald in die Manier übergeben würde.

-Die einfache Rachahmung arbeitet also gleichsam im Borhofe bes Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke gehet, je ruhiger

sie das was sie erblickt, empsindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sab dabei zu vensten gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einsachen Rachahmung und dem Styl sehn könne. Je mehr sie dei ihrer leichteren Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und faßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhaste, thätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einsachen Nachahmung und von dem Styl entsernt.

Bir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectablen Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über und nicht zu beschweren haben. Es ist und bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit und ein Ausdernd übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erstennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten ein edles Vergnügen, das wir und in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit sinden werden.

## 8. Zu malende Gegenstände.

Nachdem ich über vieles gleichgültig geworben, betrübt es mich noch immer und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künftlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widerstrebende Gegenstände vertvendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilhafte hinzudeuten.

Eine so zarte wie einfache Darstellung gäbe jene jugendlich-unverstorbene, reise Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blübenden in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, vollkommen darzustellen wüßte, sollte gepriesen werden.

Kvangelium keinen höhern und ausdrucksvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Hilse tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht besser mit Wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürliche natürliche Weise zu Hülse kommt, und deshalb das augenblickliche Anerstennen der Schiffer und Fischer, daß der Sohn Gottes bei ihnen gegenwärtig seh, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Vortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Nos. XXXII.)

# 9. Runftferifche Behandlung landschaftlicher Gegenstände.

(Die mit Salden bezeichneten Ergangungen' find bon Seinr. Deber.)

Į.

## Landschaftliche Malerei.

Shematisches.

Der Künstler peinliche Art zu benken.

Woher abzuleiten.

Der ächte Künstler wendet sich aufs Bedeutende, daher die Spuren

Rach Goethe's Tobe (1832) aus seinem Nachlaß, in Kunst und Alterthum, im britten Heft bes sechsten und letzten Banbes von den Weimarischen Kunstfreunden herausgegeben.

der ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannichsaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizian's Landschaften.

Das Bebeutenbe des Gebirgs, der Gebände beruht auf der Höhe;

Daher bas Steile.

Das Annuthige beruht auf der Ferne;

Daher von oben herab das Weite.

Hierburch zeichnen sich aus, alle die in Tyrol, im Salzburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Brenghel, Jobocus Momper, Roland Savery, Isaac Major haben alle biefen Charafter."

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der älteren Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuren Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, in sosern ihr Geist groß und denselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen der Natur, ja Nachahmung derselben, ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt werden.

Bei Paul Brill mildert fich dieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Vordergrunde an Gebürgsmassen und in dem Uebrigen an Mannichfaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das Beste der uns bekannt gewordenen Delgemälde des Paul Brill (er hat auch mehrere große Werke in Fresco ausgeführt) besindet sich in der Florentinischen Galerie und stellet eine Jagd von Reben und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in tiesem Bilde möchten wir lühl nennen, er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus und stimmt daber vortresslich zu den staffirenden Figuren. Das kandschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichwohl gefällig; Licht und Schatten wußte der Klinstler zwecknäßig zu vertheilen und erzielte dadurch eine rühige, dem Auge angenehme Wirtung; die Behandlung ist zwar sleißig, doch weder geleckt noch peinlich; ein sanster Lusthauch scheinet durch tie Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen; das Gegenstück ist, wiewohl geringer, doch ebenfalls ein Wert von Berdiensten, und stellet eine wilde Gegend dar, wo ein Waldstrom zwischen Felsen und Gestein sich schäumend durchdrängt."

Eintretenbe Nieberländer.

Vor Rubens.

Rübens selbst.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bedeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landsschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gedirgen und gränzenslosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, ländlichen Gegensstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

Wir gebenken hier einer schätzbaren Landschaft besselben im Palast Pitti zu Florenz. Sie stellt die Heuernte dar, ist keck, meisterhaft behandelt, schön erstunden, gut colorirt, mit kräftiger, keineswegs mißfälliger Wirkung des Ganzen. Kundige Beschauer nehmen indessen mit Erstaunen in dem Werk eines Künstlers wie Rubens die unrichtige Anstheilung des Lichtes wahr; denn auf eine Baumgruppe vorn, rechter Hand im Bilde fällt solches rechts ein; alles übrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegengesetzen Seite bestemchtet."

Rembrandt's Realism in Absicht auf die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm das Ideelle.

Bolognesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claude Lorrain erklärt sich die Natur für ewig.

Die Poussin's führen sie ins Ernste, Hohe, sogenannte Hervische.

Anregung der Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Portrait-Landschaften.

"Rach dem heroischen Styl, welchen Nicolaus und Caspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, Idyllenmäßisen in den Werken des Joh. Both, des Rupsdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anderer zu gebenken."

Ц.

# Landschaftliche Malerei.

## Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwerk des Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und anbern."

Durchaus einen steilen Charafter, weil ja ohne Höhen und Tiefen keine Ferne interessant dargestellt werben kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizian's Werken, da wo er Felsen und Gebirge malt, noch vor; so ebenfalls bei Leonardo da Binci."

Männlicher Charafter ber ersten Zeit.

Die erste Kunst durchaus ahnungsreich, deßhalb die Landschaft ernst und gleichsam drohend.

Forberung bes Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele.

Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannichfaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodocus Momper, Roland Savery.

Einfiedeleien.

"In ben Einsteblern ober Einstebeleien sind auch wohl 3. Muzian's Seilige, in Wildniffen bargestellt, zu rechnen, welche Corn. Cort in seche bekannten schönen Blättern in Kupfer stach."

Nach und nach steigende Anmuth.

Die Carracci.

Dominichino.

"Albani, Gnereino, Grimalbi und ihnen an poetischem Berdienst im laub-schaftlichen Fach nicht nachstehend, P. Fr. Wola und J. Bapt. Wola; auch wäre J. Bapt. Biola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt, Zartheit. Wirkung der atmosphärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"30h. Both."

"Berrmann Swanevelb."

"Boelemburg."

Nicol. Poussin.

Caspar Poussin.

Heroische Landschaft.

Genau besehen eine nuplose Erde. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boben.

Ernste, nicht gerade idpllische, aber einfache Menschen.

Anständige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thürme und Festungswerke.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felix Meyer von Winterthur ist zwar keiner ber hochberühmten Meister, allein wir nehmen Anlaß, besselben hier zu gebenken, weil mehrere seiner Landschaften mit wahrhaft Poussineskem Geist ersunden sind; boch ist die Aussührung meistens slüchtig, das Colorit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers aus berselben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gebenken: Wert-müller von Zürich; seine höchst seltenen Arbeiten halten in Hinsicht auf Reichtum und Anmuth der Gedanken ungefähr die Mitte zwischen denen des Fr. Mola, Grimaldi und Cl. Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blübende Heiterkeit des letztern reichen, so sind sie doch darin dem Mola und Grimaldi wenigstens gleich zu schähen."

"Meister, welche in landschaftlichen Darstellungen bem Geschmack der beiden Poussin's gefolgt find."

Glauber.

Franz Milet.

Franz von Reve.

Seb. Bourdon.

Uebergang aus dem Ideellen zum Wirklichen durch Topographien.

Merian's weit umberschauende Arbeiten.

Beide Arten gehen noch nebeneinander.

Endlich, besonders durch Engländer, der Uebergang zu den Beduten.

So wie beim Geschichtlichen zur Portraitform.

Neuere Engländer, in der großen Liebhaberei zu Claude und Poussin noch immer verharrend.

Sich zu den Beduten hinneigend, aber immer noch in der Composition an atmosphärischen Effecten sich ergößend und übend.

Die Hackert'sche klare strenge Manier steht bagegen; seine merkwürstigen, meisterhaften Bleistift und Feberzeichnungen nach der Natur, auf weiß Papier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Engländer auf blau und grau Papier, mit schwarzer Areide und wenig Pastellsarbe, etwas nebulistisch, im Ganzen aber gut gedacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfasser zielet hier auf einige schätbare Zeichnungen englischer Landschaftsmaler, welche er während seines Aufenthaltes in Rom an sich brachte und bie noch gegenwärtig unter seinen Kunstschätzen sich befinden."

#### Ш

#### Landigaftliche Malerei.

## Ansgeführtes.

1.

Als sich die Malerei im Westen, besonders in Italien, von dem östlichen Byzantinischen mumienhaften Herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Sine capellenartige Einfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen aufgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortrücken der Kunst sich in freier Natur umsah, sollte boch immer auch Bedeutendes und Würdiges den Figuren zur Seite stehen; deßhalb denn auch hohe Augenpunkte gewählt, auf starren Felsen vielfach übereinander gethürmte Schlöffer, tiefe Thäler, Wälder und Wasserfälle dargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in der Folge immer mehr überhand, drängten die Figuren ins Engere und Kleinere, bis sie zulett in dasjenige was wir Staffage nennen zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Heiligenbilder, auch durchaus interessant seyn, und man überfüllte sie deßhalb nicht allein mit dem was eine Gegend liefern konnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, damit der Beschauer etwas zu sehen hätte und der Liebhaber für sein Geld doch auch Werth genug erhielt. Bon den höchsten Felsen, worauf man Gemsen umberklettern sah, stürzten Wasserfälle zu Wasserfällen hinab durch Ruinen und Gebüsch. Diese Wasserfälle wurden endlich benutzt zu hammerwerken und Mühlen, tiefer hinunter bespülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren sich endlich in den Ocean. Daß dazwischen Jäger und Fischer ihr Handwerk trieben und tausend andere irdische Wesen sich thätig zeigten, läßt sich benken; es sehlte ber Luft nicht an Bögeln, Hirsche und Rebe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen, dasjenige

herzuzählen, was man bort mit einem einzigen Blick zu überschauen hatte. Damit aber zuletzt noch eine Erinnerung an die erste Bestimmung der Tafel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ede irgend einen heiligen Einsiedler. Hieronymus mit dem Lötven, Magdalene mit dem Haargewand sehlten selten.

2.

Tizian, mit großartigem Kunstgeschmack überhaupt, sing, in sofern er sich zur Landschaft wandte, schon an, mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eignen Charakter: hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bes deutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schonen Kinder ohne Bedenken, ganz nacht, unter freiem himmel ins Gras.

3.

Breughel's Bilder zeigen die wundersamste Mannichsaltigkeit: gleiche falls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser hinab bis zum Meere; aber der Verlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil, besonders aber durch eine seltnere Vegetation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Vorrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannichsaltig und charakteristisch, durche aus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene Herkunft noch wohl verspliren, aber es ist alles schon froher, weitherziger und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greisende Einzelnheiten.

Wie trefflich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Oertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Verlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild darzustellen gelungen seh.

Der Einsiedeleien des Martin de Bos, von Johann und Raphael

<sup>&#</sup>x27; "Zwei auf zwei zu paaren" wohl "zwei und zwei zu paaren."

Sabeler in Rupfer gestochen, ist auch zu gebenken. Hier stehen die Figuren der frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beide sind mit großem Ernst und tüchtiger Kunst vorzgetragen.

4.

Das siebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zus dringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich setzt sich eine große, schöne, bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht und überwiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Dominichin vertieft sich bei seinem Bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meistershafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen-Räumen wandelt, sind nicht genug zu schätzen.

Von Claude Lorrain, der nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Ländliche, Feenhaftarchitektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Letzte einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedersmann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Borzug lassen muß.

5.

Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfenissen und von großen Gesinnungen. Abwechselung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen Hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig, Thürme und Befestigungen, ohne eigentlichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Felde und Gartenbau, hie und da eine Schasheerde, auf die älteste und einfachste Benutzung der Erdoberssläche hindeutend.

# 10. Ueber den sogenannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberei in den Lünsten.

1799.

#### Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italiäner nennen jeden Künstler Maestro.

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die höfliche Zufriedenheit und Berzwunderung, womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der ältern italiänischen Sprache. Rein Wörterbuch hat es, auch nicht die Crusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren ber ältern Zeiten.

Spuren nach Wiederauflebung der Künste.

Große Verbreitung in der neuern Zeit.

Ursache bavon.

Runftübungen gehen als ein Haupterforderniß in die Erziehung über.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren wäre, aber durch Umstände wäre gehindert worden, es als Künstler zu excoliren.

Wir sprechen kloß von denen, welche, ohne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunst zu besitzen, bloß den allgemeinen Nach-ahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber das deutsche Wort pfuschen.

Ableitung beffelben.

Ein später erfundenes Wort.

Bezieht sich auf Handwerk.

Es sett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Vorschrift und unter dem Schutze des Gesetzes ausgeübt werde.

Einrichtungen der Innungen, vorzüglich in Deutschland.

Die verschiedenen Nationen haben kein eigentlich Wort bafür.

Soudardt, Goethe's ital Reife und Runftidriften. 11.

Anführung der Ausdrücke.

Der Dilettant verhält sich zur Kunst, wie der Pfuscher zum Handwerk. Man darf bei der Kunst voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regeln nicht, wie die eines Handwerks, durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich sind.

Ableitung der Pfuscherei.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Disettant mit Ehre.

Künstler verachtet.

Ursache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ist gewöhnlich der Grund aller empirischen Achtung.

Wir haben solche Sicherheits-Maximen, ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen.

Geburt, Tapferkeit, Reichthum.

Andere Arten von Besitz, der Sicherheit des Genusses nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar das innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Bedürfnissen der Zeit zusammen.

In barbarischen Zeiten werden sie als etwas Seltsames geschätt.

Sie sind bes Beifalls nicht gewiß.

Er muß erschlichen oder erbettelt werden.

Daher sind diejenigen Künstler übler daran, die persönlich um den Beisfall des Moments buhlen.

Rhapsoden, Schauspieler, Musici.

Künstler leben, außer einigen seltenen Fällen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zuftand in dem sich der bildende Künstler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth sep.

Entstehen des Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht sagen Hochachtung der Künste, aber Bermischung mit der bürgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation derselben.

Der Künftler wird geboren.

Er ist eine von der Natur privilegirte Person.

Er ist genöthigt etwas auszuüben, das ihm nicht jeder gleich thun kann.

Und doch kann er nicht allein gebacht werben.

Möchte auch nicht allein sehn.

Das Kunstwerk forbert die Menschen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Zum Genuß der Kunstwerke haben alle Menschen eine umfägliche Neigung.

Der nähere Theilnehmer wäre der rechte Liebhaber, der lebhaft und voll genösse.

So stark wie andere, ja mehr als andere.

Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände.

Uebergang zum praktischen Dilettantismus.

Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich productiv zu werden.

Dieß ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es seh die menschliche Natur selbst.

Unüberwindlicher Trieb dasselbige zu thun.

Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angebornes Genie zu dieser Sache.

Erfahrung an Kindern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt.

Soldaten, Schauspieler, Seiltänzer.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, das sie durch geübte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werden Zweck.

Rinderzwed.

Blokes Spiel.

Gelegenheit ihre Leidenschaft zu üben.

Wie sehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus der Weiber,

— der Reichen,

— der Vornehmen.

Ist Zeichen eines gewissen Vorschrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunst von der schwachen Seite an. (Bom schwachen Ende.)

Phantasie-Bilder unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leidenschaft statt Ernst.

Berhältniß des Dilettantismus gegen Pedantismns, Handwerk

Dilettantistischer Zustand ber Künstler.

Worin er sich unterscheibet.

Ein höherer oder niederer Grad der Empirie.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tadel.

Rath wie der Dilettant seinen Platz einnehmen könnte.

Geborne Künstler, durch Umstände gehindert sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Sie find eine seltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilden sich ein, dergleichen zu sehn.

Bei ihnen ist aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt.

Sie nuten sich, dem Künstler und der Kunst wenig.

Sie schaden dagegen viel.

Doch kann der Mensch, der Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbehren.

Absicht der gegenwärtigen Schrift.

Schwierigkeit ber Wirkung.

Rurze Schilderung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werden aufgefordert.

Die Pädagogen.

Wohlthat für die nächste Generation.

Dilettantismus setzt eine Kunst voraus, wie Pfuschen das Handwerk.

Begriff des Künstlers im Gegensatz des Dilettanten.

Ausübung der Kunst nach Wissenschaft.

Annahme einer objectiven Runst.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Anschließung an eine Kunft= und Künstler:Welt.

Schule.

Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künsten.

In allen Künsten giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, bat der Dilettantismus Werth oder Unwerth.

Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; z. B. schöne Sprache, lprische Poesie, Musik, Tanz.

Bo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie bei der Architektur, Zeichnenkunst, epischen und dramatischen Dichtkunst.

Die Kunft giebt sich selbst Gesetze und gebietet der Zeit.

Der Dilettantismus folgt ber Neigung ber Zeit.

Wenn die Meister in der Kunft dem falschen Geschmack folgen, glaubt der Dilettant desto geschwinder auf dem Niveau der Kunst zu seyn.

Beil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirkungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die letzte Wirkung aller poetischen Orsganisationen, welche aber den Aufwand der ganzen Kunst selbst voraussetzt, sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.

Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbstverkennung das Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können.

Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zuletzt vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Vollendung des Vorhandenen ist, wodurch eine

Täuschung entsteht, als wenn das Vorhandene zu existiren werth setz. Sbenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letzten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unform begleiten können.

Allgemeiner Grundsatz, unter welchem der Dilettantismus zu gestatten ist: Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stusen mit größter Genauigkeit ausführen will, welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2), wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischeren Urtheil zu unterwerfen sehn, als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gefahr sich von den Regeln entfernen, und dadurch das Reich der Kunstselbst erweitern kann.

Der wahre Künstler steht sest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig allemal sehr bescheiden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortresslich auch sein Werksehn, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortresslich auch sein Werksehn, dehn mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Verhältniß gegen die Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher, scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sondern nur das was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschickt, haben eine unendliche Sprerdietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Freundlichseit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

# Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheuet allemal das Gründliche, übersteigt 1 die Erlernung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu gelangen; verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

i überspringt.

3.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden det gut zeichnete, denn alsdann wäre er auf dem Wege zur Kunst; hingegen giebt es manche die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklären sich oft für Mosaik und Wachsmalerei, weil sie die Dauer des Werks an die Stelle der Kunft setzen.

Sie beschäftigen sich öfters mit Radiren, weil die Vervielfältigung sie reizt.

Sie suchen Kunststücke, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über den Begriff mechanischer Fertigkeiten ersheben können, und denken, wenn sie nur den Handgriff besäßen, so wären keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um deswillen, weil der wahre Kunstbegriff den Dilettanten meistentheils sehlt, ziehen sie immer das Viele und Mittelmäßige, das Rare und Köstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte bespaupten, alle großen Sammlungen sehen vom Dilettantismus entstanden. Denn er artet meistens, und besonders wenn er mit Versmögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zusammenzuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Verstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dile:tanten haben ferner meistens eine patriotische Tendenz; ein deutscher Dilettant interessirt sich darum nicht selten so lebhaft für deutsche Kunst ausschließlich; daher die Sammlungen von Kupferstichen und Gemälden bloß deutscher Meister.

Zwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Kunstbegriff her. Sie wollen erstens constituiren, d. h. ihr Beisall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Künstler, der ächte Kenner, hat ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst und am Kunstwerk; der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt alles als ein Spiel, als Beitwertreib; hat meist noch einen Nebenzweck, eine Neigung zu stillen, einer Laune nachzugeben und sucht der Rechenschaft gegen die Welt und den Forderungen des Geschmacks dadurch zu entgehen, daß er bei Ersstehung von Kunstwerken auch noch gute Werke zu thun sucht: Einen hoffnungsvollen Künstler zu unterstützen, einer armen Familie aus der Roth zu helsen; das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß

und das erstanden. So suchen sie bald ihren Geschmack zu zeigen, bald ihn vom Verdacht zn reinigen.

Liebhaberei im Landschaftsmalen. Sie sett eine schon cultivirte Kunst voraus.

Portraitmalerei.

Sentimentalisch-poetische Tendenz regt auch den Dilettantismus in der zeichnenden Kunft an. Mondscheine. Shakespeare. Rupferstiche zu Gedichten.

Silhouetten.

Urnen.

Kunstwerke als Meubles.

Alle Franzosen sind Dilettanten in der Zeichnenkunst, als integrirendem Theil der Erziehung.

Liebhaber in der Miniature.

Werden bloß auf die Handgriffe angewiesen.

Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

#### Augen des Dilettautismus

im Allgemeinen.

Er steuert der völligen Rohheit.

Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunst und kann auch eine Ursache berselben werden.

Er kann unter gewissen Umständen das ächte Kunsttalent anregen und entwickeln helfen.

Das Handwerk zu einer gewissen Kunstähnlichkeit erheben.

Macht gesitteter.

Regt im Fall der Rohheit einen gewissen Kunstsinn an, und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Wichtiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleindrücke theilen.

Besitz und Reproduction der Gestalten befördern.

#### Auhen des Biletlantismus.

# In der Beichnenkunft.

Sehen lernen.

Die Gesetze kennen lernen, wonach wir seben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raumserfüllung, insofern sie gleichgültig ist.

Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, insofern sie bedeutend ist.

Unterscheiden lernen. — Mit dem Totaleinbruck (ohne Unterscheidung) fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Sanzen, welches das Aesthetische ist.

Diese Bortheile hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensatz des bloßen unthätigen Betrachters gemein.

## In ber Bautunst.

Sie wect bie freie Productionsfraft.

Sie führt am schnellsten und unmittelbarsten von der Materie zur Form, vom Stoff zur Erscheinung, und entspricht dadurch der höchsten Anslage im Menschen.

Sie erweckt und entwickelt den Sinn fürs Erhabene, zu dem sie sich überhaupt mehr neigt als zum Schönen.

Sie führt Ordnung und Maaß ein, und lehrt auch im Nütlichen und Nothdürftigen nach einem schönen Schein und einer gewissen Freisbeit streben.

Der allgemeine Nutzen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall der Rohheit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baukunst.

## Shaden des Dilettautismus.

# Im Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht und hält sich berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheisen, hindert also seine Perfectibilität.

- Er setzt sich in die Nothwendigkeit nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die ächten objectiven Regeln nicht kennt.
- Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Irrwegen.
- Der Dilettantismus nimmt der Kunst ihr Element und verschlechtert ihr Publicum, dem er den Ernst und den Rigorismus nimmt.
- Alles Vorliebnehmen zerstört die Kunst, und der Dikttantismus führt Nachsicht und Gunst ein. Er bringt diejenigen Künstler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Unkosten der ächten Künstler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ist der Schaden immer größer als der Nuten.

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

Der Dilettantismus befördert das Gleichgültige, Halbe und Charafterlose.

Schaben, den Dilettanten der Kunst thun, indem sie den Künstler zu sich herabziehen;

Reinen guten Künftler neben sich leiben können.

Ueberall, wo die Kunst selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunst, Schauspielkunst, richtet der Dilettantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunst.

#### Schaden des Dileitantismus.

# In ber Baufunft.

- Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannichfaltig und schön zu sehn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer nach Verhältniß seines Zeitzalters entweder ins Magere und Ueberladene, oder ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönsheit Existenz hat, ist völlig null, wenn es diese versehlt.
- Wegen ihrer idealen Natur führt sie leichter als eine andere Kunst zum Phantastischen, welches hier gerade am schädlichsten ist.
- Weil sich nur die wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunst und sucht den Charakter,

den er in der Schönheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hinseinzulegen.

- Bau-Dilettantismus, ohne ben schönen Zweck erfüllen zu können, schadet gewöhnlich dem physischen Zweck der Baukunst: der Brauchbarkeit und Bequemlichkeit.
- Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht das Rachtheilige des Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortdauernder, und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Vorhandene und überall Verbreitete wieder zum Muster dient.
- Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerke setzt sie mit den bedeutendsten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Bebindung, und die Pfuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am perfectibelsten sehn könnte.

# 11. Berein der beutschen Bildhauer.

Jena, ben 27. Julius 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunft das eigentliche Funs dament aller bildenden Runft gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit- und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohnc zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, ausgeübten und niemals widersprochenen Rechte und Sahungen dergestalt, daß es für Kunst und Handwert gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzweck aller Plastik, welches Wortes wir uns künftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit es derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Bekleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier

gemeint, welche diejenige Kunft ganz allein würdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maaße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird daher von frühster Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstlernerei, t. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Knocher: bau herauf, durch Bänder, Sehnen und Muskeln auf's sleißigste durch: üben, welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein selbstgesundes sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Ebenmaaß der menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen und denselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren fähig ist; und hier sind die griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte, den Naupen- und Puppen-Zustand ihrer Vorgänger zur höchstbewegten Psyche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Unmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Carricatur übrig zu lassen.

Weil aber in der Plastik zu benken und zu reden ganz unzulässig und nnnüt ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitzgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jetzt in London besinden, so daß man also einen jeden Plastiker gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeder deutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eignem Vermögen zu Gehote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lang' als möglich

<sup>1</sup> emporzuheben?

vertweile; indem allhier zuvörderst die Elginischen Marmore, svoann aber auch die übrigen dort besindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Daselbst studire er vor allen Dingen auf's fleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei beschenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig seh, ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt, als die wahre Kunst, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht
gewöhnlich gesiele, albern zu sehn, so ist in unserer gegenwärtigen
Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachfolger des Phidias selbst schon
von jener strengen Höhe herabstiegen; theils in Junonen und Aphroditen, theils in Sphedischen und Herculischen Gestalten, und was der
Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten
und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, dis zuletzt das Portrait
selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenons participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber sur Ruster aus der Vergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt; und da wähle er nur immer das Höckste: denn er hat alsdann einen Maaßstab, wie schätzens: werth er noch immer seh, wenn er auch hinter jenem zurückleibt. Wer unvollkommene Ruster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurückleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Vereinsvorschlag von den Gliedern der edlen Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Ptastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallfahrt nach London zuschwören und mit Gesahr des Pilger und Märthrthums aussühren muß, so wird es doch

der deutschen Nation viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gesendet und unter Aufsicht gegeben würde.

Denn gerade, daß deutsche Künstler nach Italien ganz auf ihre eigene Hand seit dreißig Jahren gegangen, und dort nach Belieben und Grillen ihr halb künstlerisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Verirrungen, welche nach eine geme Weile nachwirken werben.

Haben die Engländer eine afrikanische Gesellschaft, um gutmüthige, dunkel-strebende Menschen in die widerwärtigen Wüsten zu Entdeckungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte: sollte nicht in Deutschland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten, über alle Begriffe würdigen Kunstschäpe auch wie das Mittelland zu benutzen?

Hier war' eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Städel'sche Stiftung sich auf dem höchsten besteutenden Punkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht würde es den dortigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empsehlen und durch ihre mannichfaltigen Verbindungen in Aufsicht halten zu lassen.

Db freilich ein ächtes plastisches Talent in Frankfurt geboren set, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst außerhalb der Bürgerschaft befördern dürse.

Genug, die Sache ist von der Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblick, daß sie twohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

# 12. Anforderung an den modernen Bilbhaner.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen: wie denn wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan. Diese Aufgabe zu

<sup>&#</sup>x27; Kunst und Alterthum I. 3. 1817.

lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höheren Eigenschaften mit rohen thierischen oder mit thierverwandten Geschöpfen zu kämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unsern Meistern hinaufschauen müssen, gaben solchen Darstellungen gleich durch den Gegensatz der Gestalten ein entschiedenes Interesse. Götter kämpfen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell für die edlere Gestalt; eben derselbe Fall ist, wenn Hercules mit Ungeheuern kämpft, wenn Lapithen mit Centauren in Händel-gerathen. Zwischen diesen letten läßt der -Künstler die Schale des Siegs hin und wieder schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt, dem rüstigen Heidengeschlecht endlich Triumph zu wünschen. Fast entgegengesetzt wird tas Gefühl angeregt, wenn Männer mit Amazonen sich balgen. Diese, obgleich derb und kühn, werden doch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauengeschlecht forbert unser Mitleid, sobald es besiegt, verwundet oder todt erscheint. schöner Gedanke dieser Art, den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt doch immer jener Streit der Bacchanten und Faunen gegen die Tyrrhener. Wenn jene als ächte Berg: und Hügelwesen halb. reh-, halb bocksartig dem räuberischen Seevolk dergestalt zu Leibe gehen, daß es in das Meer springen muß, und im Sturz noch bet gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so kann wohl nichts Geistreicheres gebacht, nichts Anmuthigeres ben Sinnen vorgeführt werden.

Etwas schwerfälliger hat Römische Kunst die besiegten und gestangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewassneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet, der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander kämpfen lassen. Hannibal Carrache, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexan: der Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gesstalten mit Sphinzen oder Harpvien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind — ein Gedanke, den man weder glücklich

Bolydoro Caldara, ta Caravaggio, Maler zu Rafaels Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carracci.

noch unglücklich nennen darf. Der Maler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gogensatz, der Zuschauer aber; der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemüthliches; denn auch Ungeheuer will man überwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem diesen erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erst Kämpfende, sodann aber Sieger und Besiegte charakteristisch gegen ein= ander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theil= nahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nacken Americanern im Rampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegenstatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzuschreiend aus, eben wie bei'm Bethlehemitischen Kindermord. Christen über Türken siegend nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Costim des siebenzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mahomedaner gegen alle Sonstyläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sclaven unseres Bolkes berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schöne Rupferstiche, Scenen des Americanischen Krieges vorstellend, und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich; wohl uniformirte, regelmäßige, fräftig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Bolks, worunter man Priester als Ansührer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht ergöhen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der schwächere zulett noch siegen werde. Findet man gar auch halb nackte Wilde mit im Conssict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur diesenigen ergöht haben, die an der Plünderung seiner Schäße Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so sinden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem Deutschen Gutsbesitzer ist der Engländer willkommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der mittelländische Fabricant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensaß, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärputz ausgenommen, als daß man beide, fast gleich costumirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer (Tamit wir dahin zurückehren, wo wir ausgegangen sind) nach eigenem Necht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich; es sind hübsche Leute, die sich einander erworden, und die satale Schicksagruppe von Steokles und Polynices müßte immer wiederzholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Russen gegen Ausländer haben schon größere Vortheile; sie besitzen aus ihrem Alterthums charakteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannichfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Costüms dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug benutzen möchte.

Solchen Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber und abermals aufmerksam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

#### 13. Deutmale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten: und Landschaftsliebhaberei angeschlossen und da sehen wir denn abgestumpfte Säulen, Basen, Altäre, Obelisten und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer aussühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was Souhardt, Goethe's ital. Reise und Kunstschriften. 11.

man jemandem zu Ehren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beiber Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das fünfzehnte, sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliesert und wie manches schätzenstwerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liebzhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Personen Bestenken, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nachkommenschaft überliefern können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es müßte denn die Betrachtung sehn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt und zur ebelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente an den Grund und Boden gefesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstört und so lange sie stehen durch das Ans und Einkrißeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Vorsteher des gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es denn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können, als zu einer ikonischen Statue.

# 14. Bortheile, die ein junger Maler haben könnte, der sich zuerst bei einem Bildhauer in die Lehre gabe.

1797.

Der sogenannte Historienmaler hat in Hinsicht des Gegenstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedeutenden Augenblicken darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm künftig bei seiner Kunst vom größten Nuten sehn wird. Denn wie der Maler es mit der Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pflegt er auch nur die eine Seite der Erscheinung zu betrachten; beim Modelliren hingegen, besonders des Runden, lernt er den körperlichen Werth des Inhalts schätzen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach dem aufsuchen, was sie scheinen, sondern nach dem, was sie sind; er wird auf die unzähligen kleinen Vertiefungen und Erhöhungen aufmerksam, die über die Oberfläche des Körpers gleichsam ausgesäet sind und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken kann. Er lernt sowohl den Gliedermann drapiren und die rechten Falten aussuchen, als auch sich selbst die feststehenden Figuren von Thon modelliren, um seine Gewänder darüber zu legen und sein Bild darnach auszuführen. Er lernt die vielen Hülfsmittel kennen, die nöthig sind, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine solche Anleitung wird ihm nützen, daß er, wenn sein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja zulett vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird die Basis nicht fehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur besto weiter zurückfühlen, je weiter er vorwärts kommt. Besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundsätze einsehen, wenn ihn sein Geschick nach Rom führen sollte.

## 15. Plaftifche Anatomie.

(Aus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin bom 4. Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunstfreunde erfreuen sich mit mir der herrlichen Wirkungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bedeutende Senbung dankbar anerkennend, möchte bergleichen Kräfte zu einem Zweck in Anspruch nehmen, der schon lange als höchst würdig und wünschenswerth mir vor der Seele schwebt. Möge es Ihnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerst meine gedruckten Schriften anführe; ich habe dort unter Paradoxie und Fabel gar manches versteckt, oder problematisch vorgetragen, dessen frühere oder spätere Ausführung mir längst am stillen Herzen lag. In diesem Sinne wage ich also zu bitten, dasjenige nachzulesen, was ich im dritten Buch der Wanderjahre, im 3ten Capitel, von Seite 18 bis 32 niedergeschrieben habe; ist dieses geschehen, so darf ich mich nicht wiederholen, sondern ganz unbewunden erklären: daß ich die Ausführung jener Halbsiction, die Berwirklichung jenes Gebankens ganz ernstlich von Ew. Hochwohlgeboren Mitwirkung zu hoffen, zu erwarten mich längst gedrängt fühlte, nun aber gerade durch das Anschauen eines so schönen Gelingens mich veranlaßt sehe, sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede; sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Lokals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeschihrt werden könnte? Einsicht und Kräste der Vorgesetzen sind vorhanden, zur Aussührung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen kosmopolitischen Angelegenheit, ist mein unmaßgeblicher Vorschlag der:

Man sende einen Anatomen, einen Plastiker, einen Gppsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Kunst zu unterrichten.

Der Anatom lernt die Präparate zu diesem eignen Zweck ausarbeiten. Der Bildhauer steigt von der Oberfläche des menschlichen Körpers immer tiefer in's Innere und verleiht den höheren Styl seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Ideal-nachhülfe abstoßend und unerfreulich wären.

Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelten Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit sinden, sich seines Anstrags zu entledigen; es ist ihm nicht fremde, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umzugehen, und er wird alsobald das Wünschens-werthe leisten.

Drei Personen, jeder nach seiner Weise in Wissen, Kunst und Technikschon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, dessen Wirkungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sest zu halten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Shirurg werden sich das nothwendige Anschaun leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheimnisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das, auf ideelle Weise, die Wirklichkeit ersetzt, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen der Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden. Die Borgesetzten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpflichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Werke ist auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen,
und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewünschte,
willkommen sehn.

Diejenigen freien Räume, welche bas Gesetz ber Willster überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schärsten Strasen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrasen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetze zum Theil sehon abgeschafft sind, und jedermann die Hände bietet, auch die neueren milderen zu umgehen.

Das Furchtbare der Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Verwunderung gelesen und besprochen, aber, gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildsremdes, das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wißbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unsre Vorschläge mit Gleichgültigkeit behandeln. Dadurch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang seten.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte der Bran'schen Miscellen ein merkwütdiger Beleg zur Hand kam, wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

Die Erstider in London.

(Siebe Bran's Miscellen. Erftes Heft 1882.)

"Reinen größern Schrecken brachte die Nachricht von der Annäher rung der Cholera in London bervor, als die Furcht, im Schooße der Hauptstadt die Erneuerung von Mordthaten zu erleben, welche vor kurzem in Edinburg und dessen Umgegend aus dem schmuzigsten Eigennut von einer Bande, unter Anführung eines gewissen Burke, verübt worden waren." "Durch folgende Thatsache kündigte sich die Wiedererscheinung dieser so gefürchteten Geißel an. Ein kleiner Italiener, der zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Berwandten Nachsorschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hülfe einiger Zöglinge aus demselben, an welche die Resurrectionisten (Auserstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe ausgescharrten Leichnam verlausen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen Todes entdecken konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Ersticker gefallen seh und daß es so der Gegensstand der surchtbarsten Speculation geworden war."

"Man versicherte sich sogleich der muthmaßlichen Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop's, eines alten Seemanns, der an den Usern der Themse wohnte. Bei einer, in seiner Abwesenheit angestellten Hausuntersuchung wurde die Frau verleitet zu bekennen, ihr Haus seh der Aufenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täg-lich bringe man dahin Leichname, um sie an die Hospitäler zu vertaufen."

"Ein Brief Bishop's an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verlaufen pflegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Collegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Vergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gefahren aussetzen, die Mittel geliefert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen."

"Aus näheren Nachforschungen ging hervor, daß der junge Italies ner, nicht der einzige Mensch seh, welcher plötlich verschwunden. Von ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spitbübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieseranten der Sectionssäle machen wollen. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrssprengel Saint-Paul versprach vor dem Polizelbureau von Bow. Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Berbrecher sühren würde."

"Frau King, die Bishop's Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Biertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Neu-Schotte land, bekannt ift, sagt aus: sie habe den kleinen Italiener am 4. Revember früh in, der Nähe von Bishop's Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus: sie hätten ihre Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Savoharden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoharden, der eine blaue Weste oder Jack, einen schlechten, ganz durchlöcherten und verschossenen Pantalon, und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Nüße auf dem Kopfe."

"Die Frau Augustine Brun, eine Savoyardin, der der Italiener Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte folgendes aus: "Vor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreisste, vom Vater und der Mutter des kleinen Italieners dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Joseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Vom Prosit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildkröte und weiße Mäuschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Pssaster von London sein Brod."

"Die Art und Weise, wie sie ihr Verbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlichkeit mit der Burkischen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aufhingen, die ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie um's Leben, einen jungen Pensichen aus Lincolnshire, die Frau Frances Pigburn und diesen kleinen italienischen Sänger Ferrari."

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Aeußern der Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen, nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken befassen, daß ihr Rörper zur Section überliefert werden würde, ein höchst fremdartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Verbrechen so vertraut und beständige Lieferanten der anatomischen Säle waren."

"Richt zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Gerüft ersolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Bartieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constablern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthens des Geschrei, mit Pfeisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plötzlich aus dieser ungeheuren Menschenmasse und dauerte so lange, bis der Henser mit seinen Borbereitungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Verurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus und das Bolk jauchzte Beisall zu dem surchtsaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bayleh versams melten Menschenmenge auf 100,000."

Dieses Unheil trug sich in den letzten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu sürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hossnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren. In Paris sind dergleichen noch nicht vorgesommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürfniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiemit zu schließen gedachte, überleg' ich, daß diese Angelegenheit zu manchem Hin: und Wiederreden werde Beranlassung geben, und es daher möchte wohl gethan sehn, an dasjenige zu ersinnern, was dereits auf dem empfohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Roms de Liste hat man für nöthig gefunden, die Rannichfaltigkeit der Krystalle, mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten, durch Wodelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem versschiedensten Raterial in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gefundenen Goldklumpen gleichfalls in Gyps ausgegossen, und er liegt verguldet vor uns, als wenn es das Original selbst wäre. In Paris versertigt man gleichfalls wenn gleichfalls

solche in Gyps gegossene und nach der Natur colorirte Copien der selztenen vorgeschichtlichen fossilen organischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hieven sinden sich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar, manche Beispiele, die meinen Wunsch, dasjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liesern, was bisher nur einzeln unternommen worden, vollkommen rechtsertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, turch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er, freilich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch sphilitische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entsichiedene Aufmunterung ausarbeitete und in gefärbtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Absleben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum, und werden dort zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentslich dereinstigen Nacheiserung, im Stillen, da sie öffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

#### 16. Material der bildenden Kunst.

Rein-Runstwert ist unbedingt, wenn es auch der größte und geübzteste Rünstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Natur nicht versändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird dersenige Künstler in seiner Art immer der tresslichste sehn, dessen Ersindungs und Sindildungskraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie verdindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Vorzüge der alten Kunst; und wie Menschen nur dann klug und glücklich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Ratur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Verehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Verdienst kaum zu erkennen vermögen.

Wir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aeghpter zu der Aufrichtung so vieler Obelisken durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannichfaltigen Formen, in welchen der Granit sich findet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung bemerkt: daß die Parallelepipeden, in welchen man ihn antrifft, öfters wieder diagonal getheilt find, wodurch fogleich zwei rohe Obelisten entstehen. Wahrscheinlich kommt diese Raturerscheinung in Ober-Aegypten, im Spenitischen Gebirge, kolossalisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufrichtete, so hat man dort zu öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granit-Reile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit solcher Sorgfalt hinein zu arbeiten, und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt, ohne einigen Anlaß der Natur, aus einer ungeheuren Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will, nicht zur Befestigung meines Arguments, die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind: daß nämlich erst eine Vertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Wan könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten: daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt, daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Obersläche des Steins um so viel zu vertiesen.

# 17. Chrifins nebst zwölf alt= und nentestamentlichen Figuren den Bild= hauern vorgeschlagen.

1830.

Wenn wir den Malern abgerathen, sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir uns, um die hohe Ehrfurcht,

die wir vor jenem Chclus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und benken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastiker auffordert, Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterkeit einmal malerisch behandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastiker die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märthrerthums sind der neuern Welt nicht anständig, genügend; der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm denn zuletzt nichts übrig, als wackern, wohlgebildeten Rännern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schöne Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke: dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werden könnte; welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hiedurch mittheilen.

I.

## Abam,

in vollkommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Kanon, nicht wie der Heldenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarke Bater der Menschen zu denken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Nacktheit zu decken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf einen derben, tüchtigen Knaben, dem er die rechte Hand auf's Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachtlässig sinken läßt.

Der erstgeborne Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt, mit wildem Kindesblick und kräftigen Fäusten, ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Verlust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen, es ist für sich deutlich und rein, was man hinzu denken kann, ist gering.

II.

## Roah,

Als Winzer, leicht gekleidet und geschürzt, aber doch schon gegen das Thierfell anmuthig contrastirend, einen reich behangenen Rebenstock in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gesicht ebel heiter, leicht von dem Geiste des Weins des ledt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein des hagliches Bewußtsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, dar zureichen das Glück habe.

III.

## Moses.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sitzend denken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, um der Abwechser lung willen, auch wohl einen Sitzenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Nichel Angelo, am Grabe Julius des Zweiten, sich meiner Einsbildungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr lostommen kann; auch seh deswegen das sernere Nachdenken und Ersinden dem Künstler und Kenner überlassen.

IV.

## David

darf nicht sehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glückritter, Helden, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Person, oder eine vorzügliche Eigenschaft derselben hervorgehoben darzustellen, möge dem genialen Künstler glücken.

V.

# Jesaias.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würs dige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Costume jener Zeiten- beikommen, so wäre das hier von großem Werthe.

#### VJ.

## Daniel.

Diesen getrau' ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres, längliches, wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem lockigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blick und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würd' ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Vertündeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn und, im Vorschreiten, links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

#### VII.

## Christus selbst,

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabssinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich auf's neue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Nacktheit darzustellen, zur Versöhnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nackt am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unsres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Gehen wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten die sechs folgenden neutestamentlichen Gestalten, so sinden wir

#### VIII.

# ben Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, krause Haare und durchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerkbare Weise die Joee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

#### IX.

# Matthäus ber Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charafter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Anabengestalt, würde ihm beigesellt, der in flach erhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarene Theil man die Verehrung des auf der Nutter Schooße sitzenden Jesustindlein durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Ansbeutungen von folgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täfelchen in der Linken, einen Griffel in der Rechten, blickt heiter aufmerksam nach dem Vorbilde, als einer der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen, dem Sinne nach, als das Gegens bild von Moses, und wünschen, daß der Künstler, tiesen Geistes, hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe: jener hat die schon einzegegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebens dige Ereigniß leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes, bei diesem aber kann, wenn man allegorisiren will, der Genius die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gekommen sehn.

#### X.

Diesen Plat wollen wir dem Hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hohen Wundersmanne Hülfe fordert, nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, sondern für den treusten willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschten, es möchte mit empsunden werden.

Da bei dem ganzen Vorschlag eigentlich Mannichfaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptmann in seinem Costüme, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht getade, daß man ihm ausdrücklich ansehe, was er bringt und will, es ist uns genug, wenn der Künstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlt wollenden Mann darstellt.

## XI.

# Maria Magdalena.

Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Tobtenkopf, noch einem Buche beschäftigt; ein zu

ihr gesellter Genius müßte ihr das. Salbfläschen vorweisen, womit sie die Füße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgesfälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allers liebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Fromm-anmuthigeres zu denken seh.

#### XII.

# Paulus.

Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten, eines, der seinem Wort, mit Mienen sowohl als Gebärde, Nachdruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde als Gegenstück von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände vorauserblickenden Seher, nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denken sehn.

## XIII.

# Petrus.

Diesen wünscht' ich nun auf das geistreichste und wahrhafteste behandelt.

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Undergleichbaren. Wir singen, historisch, auf unserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Niene, Bewegung St. Peters aber wünscht' ich folgendes ausgedruckt. In der Linken hängt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, auf oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahr haft auszudrücken, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster forschender Blick würde gerade auf den Eintretenden gerichtet sehn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt seh? und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre sur immer zugeschlossen werde.

# Wiederaufnahme.

Ehe wir aber wieder hinaustreten, drängen sich uns noch folgende Betrachtungen auf. hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum deutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrlichkeit eingehend, und das neue Testament, sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannichfaltigkeit der Gestalten und doch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anforderung: Adam auf Noah, Moses auf Matthäus, Jesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes; Davidund Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachkommen, diese durchdrungen von dem allerschönsten Gefühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Herz gefunden zu haben. Christus steht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Bater. Den Gebanken, ihn darzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegfinken, haben wir schon benutzt gefunden, aber es ist nicht die Frage, neu zu sehn, sondern das Gehörige zu finden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bischauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt' auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungstraft anheim gegeben werden, so wäre doch, in Modellen mößiger Größe, mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichfaltigkeit zu geben. Der Verein, der dergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beisall und Zufriedenheit erwerben.

Würden mehrere Bildhauer aufgerufen, sich nach ihrer Neigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maaßtab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf sehn würde.

# 18. Borichläge ben Rünftlern Arbeit gu verfchaffen.

Was in der Abhandlung über Afademien hierüber gesagt worden. 1 Reister und Schüler sollen sich in Kunstwerken üben können.

Aunft und Alterthum III. 1. G. 121.

Wer sie nehmen und bezahlen soll.

Könige, Fürsten, Alleinherrscher.

Wie viel schon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn sie persönlich keine Neigung zu den Künsten haben, manches auf ein Menschenalter stocken kann.

Die Neigung, das Bedürfniß ift daher weiter auszubreiten.

Rirchen.

Katholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local, wo die Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem Himmel, stehen billig auf öffentlichen Plätzen:

Minister in den Nathssälen, andere verdiente Staatsbeamte in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

In wie fern schon etwas Aehnliches existirt.

Eine solche allgemeine Anstalt setzt Kunst voraus, und wirkt wieder zurück auf Kunst.

Italien auch hierin Muster und Vorgängerin.

Bilder in den Sessionsstuben zu Benedig.

Vom Saal der Signoria an, dis zum Bilde der Schneibergilde.

Gemälde im Zimmer ber Zehen.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es würde daburch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden sollte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben sich nur her aus dem Mangel der höhern bildenden Runst.

Doppelter Vorschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei. Warum der Bildhauerkunft die Portraite zu vindiciren.

Pflicht und Kunst des Bildhauers, sich ans eigentlich Charakterktische zu halten.

Dauer des Plastischen.

Pflicht, die Bildhauerkunst zu erhalten, welches vorzüglich durchs Portrait geschehen kann.

Grabation in Absicht auf ben Werth und Stoff ber Ausführung.

- 1) Erstes Modell allenfalls in Gpps abgegossen.
- 2) In Thon ausgeführt.
- 3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Sppsbüste ist jede Familie schon schuldig von ihrem Stifter oder einem bedeutenden Mann in derselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an Neinern, giebt es Clubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten, diese Ehre zu erzeigen schuldig wären.

Die Collegia wären ihren Präsidenten, nach einer gewissen Spoche der geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, hald jes manden von einer höhern Stuse, der einen guten Einsluß aufs ges meine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eignen Vitte, oder einen ihrer Eingebornen, der sich answärts herühmt ges macht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses auszustellen.

Anstalten, daß dieses mit guter Kunst geschehen könne.

Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Akademie, neben dem höhern Theile der Kunft, auch im Portrait unterrichtet werden.

Bas hiebei zu bemerken.

Ein sogenanntes natürliches Portrait.

Charakteristisches mit Styl.

Bon bem letten kann nur eigentlich die Rebe sebn.

Die Akademie soll selbst auf bebeutende Personen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.

Was auf diese Weise sowohl, als durch Bestellung das ganze Jahr von Reistern und Schülern gesertigt würde, könnte bei der Ausstellung als Concurrenzstilch gelten.

In einer Hauptstadt würde hadurch nach und nach eine unschätzbare

Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren denkt, die bedeutenden Personen der In- und Außen- welt aufgestellt sehn würden.

Hierzu könnten nun die übrigen von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten, ohne großen Auswand geschlagen werden und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das Inund Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen müßte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Portraitmalerei müßte man ganz den Particuliers und Familien überstaffen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Portrait verzienen soll öffentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstsständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug fürtrefflich ist, oder sich dem Fürtrefflichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausführung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man müßte den Künstler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trocknen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen academischen Wasse, von dem was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungssessionsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italiänische Behandlung.

Hülfe durch Charakterbilder.

Zimmer der Dieci in Benedig.

Wirlung hiervon.

In großen Städten schließt fich's an das übrige Merkwürdige.

Kleine Orte macht es bedeutend.

Guercinische Werke in Cento:

Anhänglichkeit an die Baterstadt.

Freude, dorthin aus der Feine als ein gebildeter Mann zu wirken. Möglichkeit, hierbei überhaupt ohne Parteigunft zu handeln.

- Die Alabemien sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der ausgetheilsten Preise öffentlich motiviren.
- So auch, warum diesem und jenem eine solche Bestellung zur Ausführung übergeben worden.
- Bei der jetzigen Publicität und bei der Art, über alles, selbst auch über Kunstwerke mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.
- Aber sie handeln nur nach Grundsätzen und Ueberzeugung.
- Es ist hier nicht von Meßproducten die Rede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Verlegers als des Versassens und Werles. Ist das Wert verlauft, so lacht man das betrogene Publicum aus und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Vild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Neisenden immersort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte; und manches, was man ansangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehren kommen.
- Die Hauptsache beruht doch immer darauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möge lich Beste hervorzubringen; denn daß gegen Kunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer manches zu erinnern sehn würde, versteht sich von selbst.
- Bas also aus einem solchen Mittelpunkt ausginge, müßte immer aus einem allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.
- Möglichkeit der Ausführung in Absicht aufs Dekonomische.
- Hier ist besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unabhängig, theils vom Consens der Obern abhängig sind.
- Thätigkeit junger Leute.
- Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.
- Höhere Wohlthätigkeit durch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.
- Lob der Künste von dieser Seite.

#### 19. Bon Arabesten.

Wir bezeichnen mit diesem Namen eine willkürliche und geschmackvolle malerische Zusammenstellung der mannichfaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne versgleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschätzig vorstommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesken hin gehören, am besten von den-Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsre Meister sind und bleiben.

Wir wollen suchen unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesken von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Pompeji sind meistentheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Menschen die solche bewohnten alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und sorgfältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Bildchen angebracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch, und hat als Kunstwert mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ist in Siner Farbe abgetüncht; die Einsassung derselben besteht aus so genannten Arabesten. Stäbchen, Schörtel, Bänder, aus denen hie und da eine Blume oder sonste lebendiges Wesen hervorblicht; alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle diese Zierrathen, scheint es, sollen nur diese einfarbige Wand freundlicher machen und, indem sich ihre leichten Rüge gegen das Mittelstück bewegen, dasselbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Berzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig sinden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Bermögen genug, seine ganzen Wände mit würdigen Kunstwerken zu bedeen, und wenn er es gehabt hätte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen, denn es würden ihn Bilder mit lebensgroßen Figuren in seinem kleinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreuet haben. Er verziert also seine Wände nach dem Maaße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfarbige

Grund seiner Wände mit den farbigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat, zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmack an Runst befriedigen, will er benken, einen höhern Sinn erzgötzen, so sieht er seine Mittelbilden an, und erfreut sich an ihrem Besitz.

Auf diese Weise wären also Arabesken jener Zeit nicht eine Versichwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen! Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk sehn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten dieser Stücke sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und müssen nach und nach zu Grunde gehen.

Wie wünschenswerth wäre es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Kupfer mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen. <sup>1</sup>

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir deutlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegen gearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu sehn: es scheint als habe man sie erst herbei gebracht, an die Wand besestigt, und sie daselbst eingetüncht und die übrige Fläche umher gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalk und Puzzolane seste und transportable Taseln zu sertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilder in Borrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompesi war, nach seinem Vermögen ein solches Bild; Tüncher und

Die Erfüllung bieses Wunsches erlebte Goethe noch von verschiedenen Seisten, namentlich durch bas Werk von Zahn: Ornamente und Gemälde aus Hersculanum, Pompeji und Stabia,

subordinirte Künstler, welche fähig waren, Arabesten hinzuzuzeichnen, fanden sich eher, und so ward das Bedürfniß eines jeden Hausbesitzers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Pompezi ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gesunden; und daraus hat man schließen wollen, die Einwohner hätten bei der Eruption des Besuds Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich din vielmehr überzeugt, daß es solche angeschafste Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hatten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Arabesten erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichssam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke mögelicher machen.

Ich würde deswegen nie gegen sie eifern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, dis zum Handwerk herunter, an ihren Platz, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannichsaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Platz immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Rom sieht man auch noch Ueberbleibsel dieser Malerei. Lange gewöldte Gänge, große Zimmer sollten
gleichsam nur geglättet und gefärdt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ihre Mauern abtlinchten, welche Marmorglätte und Festigkeit sie der Tunche
zu geben wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachssarben, die ihre Schönheit dis jetzt noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also,
wie gesagt, ergötzte ein solcher gewöldter Gang durch Glätte, Glanz,
Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schnuck
contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölde zur Laube und einen dunklen Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, fehlte es ihnen weber an Mitteln, noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede sehn wird.

Die berühmten Arabesken, womit Raphael einen Theil der Logen des Baticans ausgeziert, sind freilich schon in einem andern Sinne; es ist, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er ersinden, und was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, aus: führen konnte. Hier ist also schon nicht mehr jene weise Sparsam: feit der Alten, die nur gleichsam eilten, mit einem Gebäude fertig zu werden, um es genießen zu können, sondern hier ist ein Künstler, der für den Herrn der Welt arbeitet, und sich sowohl als jenem ein Denkmal der Fülle und des Reichthums errichten will. Am meisten im Sinne der Alten dünken mich die Arabesken in einem Zimmerchen der Billa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Hier findet man an den Seiten der gewölbten Decke die Hochzeit Alexanders und Rozanens, und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierden vorstellend. 1 An den Wänden sieht man fleine Genien und ausgewachsene männliche Geftalten, die auf Schnörkeln und Stäben gaukeln, und sich heftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles die Lebenslust für Bewegungen einflößen mag. Das Brustbild der schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb keichtsinnigen, halb soliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hätte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# 20. Blumenmalerei.

Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitsfülle, das Hauptziel aller bildenben Kunst bleibt, so kann

Dieses Bild ist hrüher in Aupfer gestochen und dem Michelangelo zuge-schrieben worden.

boch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichfalls dargestellt zu sehn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Bergnügen zu erwecken, als das Urbild
nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein,
die sehr frühe als Borbilder vom Künstler ergriffen werden mußten.
Der alten Kunst waren sie Nebensache; Pausias von Speion malte
Blumen zum Schmuck seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete
Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willkommen; und noch sind uns hievon die köstlichsten Reste geblieben, wie
Griechen und Kömer, dis zum Uebermaß, mit wandelbaren Formen
der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Answendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Gestügels. Luca Della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit dunt versglasten, hocherhabenen Blumen: und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann von Udine dar in den köstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen; und noch manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo des Zehnten. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachzgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig erschienen und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend, wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Cultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hazinthe wurden in ihrem volksommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa wilkürlich gestand man Volksommenheiten zu: man untersuchte die Regeln, wonach etwas gefallen konnte; und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als

wohl überbacht anzuerkennen, und getrauen uns durchaus etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen, ober forderten.

Wir geben hier die Ramen der Künftler, deren Arbeit wir bei Herrn Doctor Grambs in Frankfurt am Main, in farbigen Aquarell: zeichnungen mit Augen gesehn.

Morel aus Antwerpen, blühte um 1700.

Maria Sibylla Merian desgleichen.

Joh. Bronthorft, geb. 1648.

Herm. Henstenburgh, geb. 1667.

Joh. van Hupsum, geb. 1682, gest. 1749.

Dewald Wyne.

Banloo.

Robb.

Roedig.

Joh. van Os,

Ban Brüffel, um 1780.

Ban Leen.

Wilh. Hendricus.

Nähere Nachrichten von den neuern Künstlern würden sehr willkommen sehn.

Db nun schon Sibhlle Merian, wahrscheinlich angeregt burch bes hochverdienten, viel jüngern Carl Plumier's Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und malerischen Zweden hin und her bewegte, so blieben doch alle folgenden großen Neister auf der Spur, die wir angedeutet; sie empfingen die Gegenstände von Blumensliedhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in dem vollsten sithetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier kunstreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Werse haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollkommen bestriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzuslösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derselbe Sinn, in welchem Huhsum, Rachel Auhsch und Segers gearbeitet, indessen

die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Spoche der Malerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtsehn ans Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilsame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erward sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Run waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich, die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmackhaft sehn wollen; das Unnützeste, das Häßlichste umsaste sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte der Künstler gleichfalls verfolgen; denn obgleich der Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch dadurch bewies, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten auszuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunst Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Tagen gestiegen seh. Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Hier seh uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Kunst vollendete und sie zu seinen Zwecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen zu unserer größten Zufriedenheit durch das einfache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht setz, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Klarheit und Deutlichkeit verleiht. Eine solche Behandlungsart gilt hauptsächlich bei diesem Gegenstand: Zweige, Radeln, Blüthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Körper, dagegen sind alle Theile durch Localfarben und Tinten so unendlich von

einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobachtung solcher Mannichfaltigkeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ist dunkler als das weiße Papier, worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile sepen sich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und doch würde diese Darstellung noch immer etwas Chinesisches behalten, wenn der Künstler Licht und Schatten aus Unkunde nicht achtete, anstatt daß er hier aus Weisheit beides vermeidet; sobald er aber dessen bedarf, wie bei Aesten und Zapfen, die sich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß die Körper sich runden, und doch eben so wenig gegen den Grund abstechen. Daher wird man beim Anblick dieser Blätter bezaubert, die Natur ist offenbar, die Runft versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend; und wir müssen uns glücklich halten, aus den Schätzen der Großherzoglichen Bibliothek dieses Rusterwerk uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins Unendliche vermannichfaltigenden und doch noch immer fürs Unschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikroskop zu Hülse rufen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu sassendigten weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt was man Geschlecht, Art, Varietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch benselben innern Sinn, den unsere großen Niederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer unübersehbaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Nun verlangt die Kunft, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe,

gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu fliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Specialkritik aushalte, und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unserläßlichen Effect dargeben und leisten soll! —

Daß irgend jemand eine solche Aufgabe zu lösen unternähme, würzben wir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

#### 21. Charon,

neugriechisches Gebicht, bilbenben Klinftlern als Preisaufgabe vorgelegt.

Die Berges-Höhn warum so schwarz? Woher die Wolkenwoge? Ist es der Sturm, der droben kämpft, Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft, Richt Regen, Gipfel peitschend; Nein Charon ist's, er saus't einher, Entflihret die Verblichnen; Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greise zu, Die Jünglinge sie knieten: "D Charon, halt! halt am Geheg', Halt an beim kühlen Brunnen! Die Alten da erquicken sich, Die Jugend schleubert Steine, Die Knaben zart zerstreuen sich, Und pflücken bunte Blümchen."

<sup>1</sup> Bon Anapp in Wien.

Nicht am Gehege halt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen; Zu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen-, Geistes- und Gemüthsträfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungsfraft: denn niemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerstücktigste, in höchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sest halten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals ausgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, seh ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichssaltigere Darstellung zu denken seh: die Jünglinge die sich niederwersen, das Pferd das einen Augenblick stutt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszuseten; die Alten die gerade diese Bause benutzen, um heran zu kommen; der Unerbittliche, Tartar: und Baschkirenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man dachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Vorüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbei eilenden Sturm, der in ihren Haaren saus't, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Bichtig aber schien, daß beinah sämmtliche Freunde diese Vorsstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farb' in Farb' vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja

hier von Form und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürfen.

Wir sind nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förme lich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, ausmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höheren Kunsteforderungen zu leisten sehn möchten.

Vorstehendes, im 2ten Stück des 4ten Bandes von Kunst und Alterthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren und durch Kupserstich vervielsältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Kunstfreunde, unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen, eine colorirte Delstizze,
jene sabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Neußerung, daß teine Concurrenz beabsichtigt seh, und man erklärte sich deßehalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bilde vor die Augen;
man wird überrascht, so oft man die Tasel auß neue ansieht, eben
wie das erstemal. Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert
sodann unsere Ausmerksamkeit; man entzissert sich gern den Totaleinbruck aus einer so wohlüberdachten Mannichsaltigkeit und kehrt öster
mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder
aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects
möge denn auch hier genügen.

Denn nun werden von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künstler eingesendet, welche wir vergleichend gegeneinander zu stellen aufgesordert sind, und, indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Verdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunstliebenden Publicum die Gründe vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

#### Mr. I.

Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß, mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit 22½ Zoll.

Rebliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung siberall, der Ausdruck in den Köpfen ist gemüthvoll und abwechselnd; einiges, z. B. die Gruppe, bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pferd eben niederzuwersen und über sie wegzusetzen scheint, ist glücklich geordnet; eben so die in den Rähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehenz den, ja nothwendigen poetischen Freiheit ausgesaßt ist. Es ist nicht der neugriechische Charon, oder der Begriff vom Schicksal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerhittlich alles Niederwersende — nach des Gedichtes Worten: Einhersausende — der die Jugend vor sich herrteibt, hinter sich nach die Alten schleppt; hier erscheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheiz diet sich gegen die, so ihn aushalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruder.

Zu dieser Gebärde, zu diesem Attribut ist der Künftler wahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu denken und darzustellen ist.

Von allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt. Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pserd regt sogar Staub auf, und die Weiber welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken gleichsam als Erscheinung vorüberziehend sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessener zu halten.

#### Nr. 11.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. Breit 44 Zoll, hoch 31 Zoll. In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entslieben, und in denen, welche bittend und klagend ihm solgen, vermißt man wissenschaftliche Beichnung der nackten Glieder. Störend sind serner einige nicht recht passend betwegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um, die linke Hand ist müßig, und die rechte hält, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Rops des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, bestgleichen ber landschaftliche Grund, welchen man unter bem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr Ledung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht, im Vorders grunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w. sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Befremdend ist es, daß die Berggipfel welche über dem Gewölf zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gegagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung, ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

Nr. III.

Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Zoll breit,  $22\frac{1}{2}$  Zoll hoch.

Unrissen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Künstler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen; ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren sind glücklich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchgeführten Charakter, passende Stellungen und sind lebhaft bewegt; von dieser Seite ist ganz besonders ein dem Charon eiligst an Krücken nachhinkender Alter zu loben. Charon möchte am meisten der Rachsicht bestürfen, theils weil er verhältnißmäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Gebärde, der Dichtung ganz entgegen, sich Besorgniß, ja Furcht ausspricht: er

möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachkommen können. Unter der Wolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Mädchen am Brunnen gar anmuthig gedacht, drei andere weibliche Figuren, von denen eine, jung, mit lebhafter Bewegung, die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte sitzend ein Kind hält, dem die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann der vom Feigenbaume Früchte pflückt, wegen der maslerischen Stellung und Bekleidung, nicht übersehen zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilde über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilde.

### Nr. IV.

Das jest folgende Stück ist das kleinste von allen die eingesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Joll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künftlers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem, zaumlosem Pferde wildrennend vorüber, vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend, sie bewundern ehrfurchtsvoll, slehen, beten an. Ein Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft austhut: großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Fizguren, Krüge in den Händen, am überwöllten Borne Wasser zu schöpfen. Eine berselben richtet den Blick auswärts nach dem, was über dem Gewölke vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden, die Glieder haben Wohlgestalt, die Röpfe gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürfte, wenn ein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichtichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen

die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphael's Disputa erinnern.

#### Nr. V.

Der wackere Künstler der diese sehr fleißig braunausgetuschte, nur hier und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, verfertigt hat, entwickelte darin ein großes, ehrenwerthes Talent; die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen, die Röpse geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag, selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken herz vor sprengt Charon, die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Jüng- linge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen, mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt, und jammernd die Hände über dem Ropfe ringt; Alte, würdige Greise slehen kniefällig; aus dem düstern Gewölk sahren Blitze, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man im landschaftlichen Grund am Felsborn liedliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schöne Berwegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr, nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht aufe einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Ausführung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgfalt vollendet sind. Als schon drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung der fo eben erzählten vielen Berdienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet seh, sich mit dem nächste folgenden auf Eine Linie zu stellen.

#### Mr. VI.

Dieser Rummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblichem Papier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Lephold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichsten ersaßt und künstlerisch mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Aussührung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Nichel Angelo zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitt, an Brust und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten reißenden Lause keichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der slatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden, mit der Rechten erzgreift er einen bejahrten Mann dei der linken Hand, welcher, ungern solgend, sich zu retten nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben bittend und slehend, dumpf, gleichgültig und kümzmerlichmüde dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzten Seite scheuen und fliehen das daher stürmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jüngste Paar, Knabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb furchtsam, vorzaus; ein wackerer, gefühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche derbe Gestalt wirft sich dem Pferde entgegen und scheint es beiseit drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensaume, mit allen den Andern im Borübereilen, bückt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Bordergrunde reichlich sprossenden Lilien eine zu pflücken. Weiter zur Rechten ein junger

Mann, halb gelehnt, halb knieend, beutet mit Gebärde ber Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel bes Bildes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu sinden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet. Die zweite ist eine bloß mägdehafte, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausenden Sturm etwas Bäng-liches ahnete.

Alles dieses zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Lephold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gesaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannichfaltigsten Motive bedient und keins derselben wiedersholt. Angemessen sind die Gliedersormen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete der Künstler verständig, er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unzuhe, ohne Verwirrung aus einander und erscheinen deutlich.

Auch ist zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein; aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Nr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich, daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete: da die obere und untere Landschaft durch

einen Wolken: und Geister-Zug getrennt seh, so dürfe der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Bergegipfel verrücken und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes heiteres Nachspiel, ein kleines in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmack und Kunstfertigkeit begabten Dame. <sup>1</sup> Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitzt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pserde vor und hinter ihm kauern einige Kinder, ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pserde.

Ferner ist sehr glücklich erfunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrsbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Vorgang aufdeutet; das Nämliche gesichieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sitzenden alten Mann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großenstheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl geszeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob, denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wesnige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht, auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe versichafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten. Denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten und eine die dahin fortgesetzte Zusammen-

<sup>&#</sup>x27; Abele Schopenhauer.

wirkung mit deutschen Künftlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Möchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen.

# 22. Recenfionen.

Allgemeine Theorie ber schönen Klusse in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander solgenden Artikeln abgehandelt, von Johaun Georg Sulzer. Erster Theil von A bis J. Leipzig 1771. Bei Weidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Wir glauben, es kann ein Werk der allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Verfassers, aber nicht der Natur seines Stoffs angemessenen Plan ist bearbeitet worden; es kann bei einzelnen Volkommenheiten ein mageres Ganze darstellen, und doch von derjenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr S. umsaßte einen Weltzkreis von Materie; seine Schultern waren zu schwach; er sonderte also ab, was sie nicht tragen konnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sache der Wahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält dieses Buch Nachrichten eines Mannes, der in das Land der Kunst gereis't ist, allein er ist nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polybius der Taktiker, und nicht Thuchdides und Xenophon der General, Hume der Scribent, und nicht Burnet der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen ihn selbst hören, was er von seinem Plane sagt:

"Ich habe über die schönen Künste als Philosoph, und gar nicht als ein sogenannter Kunstliebhaber geschrieben. Diejenigen, die mehr curiöse als nütliche Anmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier

<sup>&#</sup>x27;In Kunst und Alterthum V. 3. befindet sich eine besondere Beurtheilung des Lephold'schen Bildes und eine Bemerkung siber Charos statt Charon. Ein Umriß davon ist im Stuttgarter Kunstblatt 1826. Nr. 11. gegeben.

suchen, werden sich betrogen sinden. Auch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln der Kunst zu sammeln, und dem Künstler, so zu sagen, dei der Arbeit die Hand zu sühren. Zudem din ich kein Künstler, und weißt wenig von den praktischen Geheimnissen der Kunst. Für den Liedhaber, nämlich nicht für den curiösen Liedhaber oder den Dilettanten, der ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den schönen Künsten macht, sondern sür den, der den wahren Genuß von den Werken des Geschmacks haben soll, habe ich dadurch gesorgt, daß ich ihm viel Borurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künste benehme; daß ich ihm zeige, was für großen Nußen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm sein Urtheil und seinen Geschmack über das wahrhaftig Schöne und Große schärfe; daß ich ihm eine Hocheachtung für gute, und einen Ekel für schlechte Werke einflöße; daß ich ihm nicht ganz unsichere Merkmale angebe, an denen er das Gute von dem Schlechten unterscheiden kann."

Dieses war der Plan, den sich Herr S. vorgeschrieben hatte; allein war es der einzige und beste zur Fortschreitung der Kunst? Und war dieses Werk überhaupt das überlegte Unternehmen eines Mannes, der mit Scharfsicht des Geistes und Chrlichkeit des Herzens das uner: meßliche Feld übersieht, das er zu bearbeiten unternimmt? Die wesentlichen Mängel entspringen wohl aus der ersten und wahrsten Quelle: weil es unmöglich ist, daß ein einziger Mann alle dazu erforderlichen Renntnisse in sich vereinige. Wir kennen ein Genie in Deutschland, das den bildenden Geist Plato's mit der tastenden Erfahrungsphilo: sophie und dem mannichfaltigen Reichthume des Kunstrichterwissens vereinigt; und doch glauben wir, dieser Mann würde die Theorie der Runft nur in Gesellschaft eines Lessing, Hehne, Ramler, Sulzer angreifen wollen, und die Literatur eines Hageborn, Füegli und heineden zu Rathe ziehen. Nächstdem ist das Auditorium des Bersaffers zu klein gewählt. Warum darf der Kunstliebhaber nicht über die Kunst zuhören? Wir, die wir, nach des Berfassers Ausdruck, mit den Künsten Unzucht treiben, hätten immer gewünscht, daß Er, als Philosoph, uns aus allgemeinen Grundsätzen die mannichfaltigen Phänomene erklärt hätte, von denen der Birtuofe sagt: das muß so sebn, das läßt, das thut Wirkung. Immer ein bischen mehr Dogma und dafür weniger moralische Predigt über unsre Unzucht!

Die philosophischen Erklärungen abstracter Iveen machen beinahe zwei Drittheile des Werks aus; sie sind meist, nach dem einmal festgesetzten Plane, gut geschrieben, und sind Beilagen zu dem Ruhme des Berfassers, als eines unserer ersten Landwirthe der Philosophie, der Einöben in urbares Land zu verwandeln weiß. Allein auch in diesen Artikeln wünschten wir nicht bloße Darzählung der Markkeine, sondern Bemerkung der Plätze, wie sie verstellt werden können; auch immer ein wenig Baconische Bilderstürmerei, Fingerzeig und Ahnung zu Entbekungen Columb's. Wir wundern uns, daß der Verfasser dem Faben nicht gefolgt ist, den Lessing und Herber aufgewunden haben, der die Gränzen jeder einzelnen Kunst und ihre Bedürfnisse bestimmt. Nachdem die Herren Theorienschmiede alle Bemerkungen in der Dichtkunft, der Malerei und Sculptur in Ginem Topf gerüttelt hatten, so wäre es Zeit, daß man sie wieder herausholte und für jede Kunst sortirte, besonders die der Sculptur und Malerei eigenen Grundsätze. Allein dazu gehört freilich eine noch zu erfindende Psphologie, zu der alle Jahre vielleicht nur Ein Bruchstein Erfahrung hinzukommt. — — Wir vermissen dagegen gerade dasjenige, was in einem nach alpha betischer Ordnung abgetheilten Werke vorzüglich statt finden kann, d. i. Kritik, Literatur, Charakteristik einzelner Künstler. Der Recensent weiß aus eigner Erfahrung, wie undankbar es ist, in einer nach Epochen abgetheilten Abhandlung über die Runft, das Portrait eines großen Mannes an das andere zu stellen. So richtig jede einzelne Zeichnung sehn mag, so ermübet sie -boch ben Geist bes Lesers; allein wenn er sie unter jeden Buchstaben vertheilt antrifft, so gefällt es. Der Verfasser hat es mit einigen Büsten des Alterthums versucht, allein den Muth finken lassen, da die Gallerie der neuern Zeiten zahlreicher Indessen ist die Mannichfaltigkeit noch nicht Entschuldigung genug für die gänzliche Abwesenheit, und das Genie war zu allen Zeitaltern eine so sparfame Erscheinung, daß die Sammlung und Auswahl der Charaktere gewiß keine Masse geworden sehn würde. S. 459 spricht Herr S. selbst für dieses unser pium desiderium. "Es würde angenehm sehn, und zu näherer Kenntniß des menschlichen Genies ungemein viel beitragen, wenn Kenner aus den berühmtesten Werken ber Runft das besondre Gepräge des Genies der Künstler mit psychologischer Genauigkeit zu bestimmen suchten." Man hat es zwar mit einigen

Genien der ersten Größe versucht; aber was man in dieser Art hat, ist nur noch als ein schwacher Anfang der Naturhistorie des menschlichen Geistes anzusehen. Dazu gehört freilich mehr als Junius de pictura veterum, Gravina, du Bos, Brumoh, und alle Collectaneensammler alter und neuer Zeiten!

In Ansehung des Plans haben wir serner bemerkt, daß die Theorie für den Liebhaber der Kunst, der noch nicht zum Kenner erwachsen ist, nicht genug zusammengehalten wird, sondern daß dasjenige, was unter Einem Artikel hätte stehen und worauf man in den andern nur hätte verweisen dürsen, zu sehr auseinandergerückt ist, und dadurch geht der Augenpunkt verloren. B. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganzes, Anordnung hätte Einen Artikel formiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisgründe, Einheiten und Drama.

Wir würden undankbar sehn, wenn wir nicht bemerken wollten, welche Artikel vorzüglich unfern Beifall gefunden haben. Dahin geboren: Anordnung, Ausbruck, Baukunft, Baumeister, Charakter, Comödie, eigenthümliche Farbe, Entfernung, Farben, Gedicht, Geschmad, Haltung u. a. m. In allem bemerkt man das vorzügliche Talent des Philosophen, die verwickeltsten Ibeen der Empfindung auseinander zu setzen, und aus den ersten Aräften der menschlichen Seele herzuleiten. Dagegen wird es uns erlaubt sehn, auch die Flecken anzuzeigen. Zuweilen scheint der Verfasser sein Auditorium aus den Augen zu lassen, und nicht zu bedenken, daß hier muß gelehrt, und nicht conversirt sepn; z. B. bei dem Artikel "Abdruck" hätte man für den Gelehrten, der kein Kunstkenner ist, der Pasten gedenken sollen: denn sonst glaubt ein jeder, man habe nur Abdrücke in Siegellack und Schwefel nöthig, um eine Lippert'sche Fabrik anzulegen. In der Anordnung wird zweimal der phramidalischen Gruppirung gedacht, allein doch nicht der rechte Fleck so getroffen, daß dieser sonderbare Lehrsatz des Michel Angelo für den Unwissenden anschaulich wird. Der Artikel Allegorie ist lang, allein wir fürchten, daß bei dieser Reise um die Welt, die kleine Insel vorbei geschifft worden, wo die ersten Bestandtheile zu finden waren, nach benen man die Allegorie komischer und ernster Gattung vom Homer bis auf Swift hätte ordnen tonnen. "Antike": Hier ist ein wenig

Literatur, aber alles so untereinander angegeben, wie bei einer Stocks hausischen Bibliothek. Die Artikel: Horaz, Anakreon, Homer überlassen wir den Kennern, um über ihre Vollskändigkeit, Richtigkeit oder Dürftigkeit das Endurtheil auszusprechen. Sehr schiefe Exempel sind uns aufgestoßen: wie unter andern bei der Erfindung bemerkt wird, daß der Geist im Hamlet zu dem Geist in der Semiramis Gelegenheit gegeben habe.

Durch das Ganze herrscht überhaupt eine beständige Strafspredigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. Hingegen sind fast alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Roachide gesnommen. Nachdem sich die Wasser der epischen Sündsluth in Deutschland verlausen, so hätte man die Trümmer der Bodmerischen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Pilgrime überlassen können. Wäre Herr S. selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstspstem nicht trübsinniger Eiser, sondern heitrer Glaube sehn, der nie schmält. Ueber die Moralität seiner Schristen ist der Verfasser des Agathon und der Musarion bei allen gesunden Röpfen längst gerechtserigt, und Kenner des menschlichen Herzens mögen entscheiden, ob eine Leitung und Verseinerung des Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziel sühre, als die kürzeste mathematische Linie des moralischen Raisonnements.

# 23. Aphorismen.

Wir wissen von keiner Welt, als in Bezug auf den Menschen; wir wollen keine Kunst, als die ein Abdruck dieses Bezugs ist.

Bei jedem Kunstwerk, groß oder klein, bis in's kleinste kommt alles auf die Conception an.

Die Kunst kann niemand fördern als der Meister. Gönner fördern den Künstler, das ist recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunst gefördert.

Die höheren Forderungen sind an sich schon schätzbarer, auch unserfüllt, als niedrige ganz erfüllte.

Das trocken Raive, das steif Wackere, das ängstlich Rechtliche, und womit man ältere deutsche Runft charakterisiren mag, gehört zu jeder früheren einfacheren Runstweise. Die alten Benetianer, Florentiner u. s. w. haben das alles auch.

Löste sich doch in jeder italienischen Schule der Schmetterling aus der Puppe los!

Und wir Deutschen sollen uns dann nur für original halten, wenn wir uns nicht über die Anfänge erheben!

Sollen wir ewig als Raupen herumkriechen, weil einige nordische Künstler ihre Rechnung dabei finden?

Natur und Idee läßt sich nicht trennen, ohne daß die Kunst, so wie das Leben, zerstört werde.

Wenn Künstler von Natur sprechen, subintelligiren sie immer die Joee, ohne sich's deutlich bewußt zu seyn.

Man sagt: studire, Künstler, die Natur! Es ist aber keine Kleinigkeit, aus dem Gemeinen das Edle, aus der Unform das Schöne zu entwickeln.

Erst hört man von Natur und Nachahmung derselben, dann soll es eine schöne Natur geben. Man soll wählen; doch wohl das Beste! und woran soll man's erkennen? nach welcher Norm soll man wählen? und wo ist denn die Norm? doch wohl nicht auch in der Natur?

Und gesetzt, der Gegenstand wäre gegeben, der schönste Baum im Walde, der in seiner Art als vollkommen auch vom Förster anerkannt würde. Run, um den Baum in ein Bild zu verwandeln, gehe ich um ihn herum und suche mir die schönste Seite. Ich trete weit genug weg,

um ihn völlig zu übersehen, ich warte ein günstiges Licht ab; und nun soll von dem Naturbaum noch viel auf das Propier übergegangen sehn!

Der Laie mag das glauben, der Künstler, hinter den Coulissen seines Handwerks, sollte aufgeklärter sehn.

Selbst das mäßige Talent hat immer Geist in Gegenwart der Natur; deßwegen einigermaßen sorgfältige Zeichnungen der Art immer Freude machen.

Grade das, was ungebildeten Menschen am Kunstwerk als Ratur auffällt, das ist nicht Natur (von außen), sondern der Mensch (Natur von innen).

Es ist so schwer, etwas von Mustern zu lernen, als von der Natur.

Suchet in euch, so werdet ihr alles finden, und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch selbst gefunden habt.

In allen Künsten giebt es einen gewissen Grad, den man mit den natürlichen Anlagen, so zu sagen, allein erreichen kann. Zugleich aber ist es unmöglich, denselben zu überschreiten, wenn nicht die Kunst zu Hülfe kommt.

Man sagt wohl zum Lobe des Künstlers, er hat alles aus sich selbst. Wenn ich das nur nicht wieder hören müßte! Genau besehen sind die Productionen eines solchen Originalgenie's meistens Reminiscenzen; wer Erfahrung hat, wird sie einzeln nachweisen können.

Aus vielen Stizzen endlich ein Ganzes hervorbringen, gelingt selbst den Besten nicht immer.

"Es giebt auch Afterkünstler, Dilettanten und Speculanten: Jene treiben die Kunst um des Vergnügens, diese um des Rupens willen."

Die Malerei ist die läglichste und bequeneste von allen Kunsten. Die läßlichste, weil man ihr um des Stoffes und des Gegenstandes willen, auch da, wo sie nur Handwerk oder kaum eine Kunst ist, vieles zu Gute hält und sich an ihr erfreut; theils weil eine technische, obgleich geiftlose Ausführung den Ungebildeten wie den Gebildeten in Berwunderung sett, so daß sie sich also nur einigermaßen zur Kunst zu steigern braucht, um in einem höheren Grabe willkommen zu sehn. Wahrheit in Farben, Oberflächen, in Beziehung der sichtbaren Gegenstände auf einander, ist schon angenehm; und da das Auge ohnehin gewohnt ist, alles zu sehen, so ist ihm eine Mißgestalt, und also auch ein Migbild nicht so zuwider, als dem Ohr ein Mißton. Man läßt die schlechteste Abbildung gelten, weil man noch schlechtere Gegenstände zu sehen gewohnt ist. Der Maler darf also nur einigermaßen Künstler seyn, so findet er schon ein größeres Publicum als der Musiker, der auf gleichem Grade stünde; wenigstens kann der geringere Maler immer für sich operiren, anstatt daß der mindere Musiker sich mit andern sociiren muß, um durch gesellige Leistung einigen Effect zu thun.

Die Frage: ob man bei Betrachtung von Kunstleistungen vergleichen solle ober nicht, möchten wir folgendermaßen beantworten: Der auszgebildete Kenner soll vergleichen; denn ihm schwebt die Idee vor, er hat den Begriff gesaßt, was geleistet werden könne und solle; der Liebzhaber, auf dem Wege zur Vildung begriffen, fördert sich am besten, wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Verdienst einzeln betrachtet; daz durch bildet sich Gesühl und Sinn für das Allgemeinere nach und nach aus. Das Vergleichen der Unkenner ist eigentlich nur eine Bequemzlichkeit, die sich gern des Urtheils überheben möchte.

# Naivetät und humor.

Die Kunst ist ein ernsthaftes Geschäft, am ernsthaftesten, wenn sie sich mit edlen, heiligen Gegenständen beschäftigt; der Künstler aber steht über der Kunst und dem Gegenstande: über jener, da er sie zu seinen Zwecken braucht, über diesem, weil er ihn nach eigner Weise behandelt.

Die bildende Kunst ist auf das Sichtbare angewiesen, auf die äußere Erscheinung des Natürlichen. Das rein Natürliche, in sosern es sittlich gefällig ist, nennen wir naiv. Naive Gegenstände sind also das Gebiet der Kunst, die ein sittlicher Ausdruck des Natürlichen seyn soll. Gegenstände, die nach beiden Seiten hinweisen, sind die günstigsten.

Das Naive als natürlich ist mit dem Wirklichen verschwistert. Das Wirkliche ohne sittlichen Bezug nennen wir gemein.

Die Kunst an und für sich selbst ist edel, deßhalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem Gemeinen. Ja, indem er es aufnimmt, ist es schon geadelt; und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätsrecht ausüben.

Raphael ist unter den neuern Künstlern auch hier wohl der reinste. Er ist durchaus naiv, das Wirkliche kommt bei ihm nicht zum Streit mit dem Sittlichen oder gar Heiligen. Der Teppich, worauf die Ansbetung der Könige abgebildet ist, eine überschwenglich herrliche Composition, zeigt, von dem ältesten anbetenden Fürsten dis zu den Mohren und Affen, die sich auf den Kameelen mit Aepfeln ergößen, eine ganze Welt. Hier durste der heilige Joseph auch ganz naiv charakterisitzt werden als Pflegevater, der sich über die eingekommenen Geschenke freut.

Auf den heiligen Joseph überhaupt haben es die Künstler abgessehen. Die Bhzantiner, denen man nicht nachsagen kann, daß sie übersstüfsigen Humor andrächten, stellen doch bei der Geburt den Heiligen immer verdrießlich vor. Das Kind liegt in der Krippe, die Thiere schauen hinein, verwundert, statt ihres trockenen Futters ein lebendiges, himmlisch-anmuthiges Geschöpf zu sinden. Engel verehren den Ankömmling, die Mutter sitzt still dabei; St. Joseph aber sitzt abgewendet und kehrt unmuthig den Kopf nach der sonderbaren Scene.

In jedem Künstler liegt ein Keim von Verwegenheit, ohne den kein Talent denkbar ist, und dieser wird besonders rege, wenn man den Fähigen einschränken und zu einseitigen Zwecken dingen und brauchen will.

Der Humor ist eins der Elemente des Genie's, aber, sobald er vorwaltet, nur ein Surrogat desselben, er begleitet die abnehmende Kunst, zerstört, vernichtet sie zuletzt.

Hierüber kann eine Arbeit anmuthig aufklären, die wir vorbereiten: sämmtliche Künstler nämlich, die uns schon von so manchen Seiten bestannt sind, ausschließlich von der ethischen zu betrachten, aus den Gegenständen und der Behandlung ihrer Werke zu entwickeln, was Zeit und Ort, Nation und Lehrmeister, was eigne, unzerstörliche Individualität beigetragen, sich zu dem zu bilden, was sie wurden, sie bei dem zu erhalten, was sie waren.

# Berichiebenes Ginzelne.

Die Kunst ruht auf einer Art religiösem Sinn, auf einem tiefen unerschütterlichen Ernst; beswegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die Religion bedarf keines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eignen Ernst, sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack giebt.

Es ist eine Tradition: Dädalus, der erste Plastiker, habe die Erstindung der Drehscheibe des Töpfers beneidet. Von Neid möchte wohl nichts vorgekommen sehn, aber der große Mann hat wahrscheinlich vorsempfunden, daß die Technik zuletzt in der Kunst verderblich werden müsse.

Mancher hat nach der Antike studirt und sich ihr Wesen nicht ganz zugeeignet. Ist er darum scheltenswerth?

Die Form will so gut verdaut sehn, als der Stoff, ja sie verdaut sich viel schwerer.

Plastik wirkt eigentlich nur auf ihrer höchsten Stuse; alles Mittlere kann wohl aus mehr als Einer Ursache imponiren, aber alle mittleren Kunstwerke dieser Art machen mehr irre, als daß sie erfreuen. Die Bildhauerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges Interesse such und das sindet sie in den Bildnissen bedeutender Menschen. Aber auch

hier muß sie schon einen hohen Grad erreichen, wenn sie zugleich wahr und würdig sehn soll.

Wer gegenwärtig über Kunft schreiben oder gar streiten will, der sollte einige Ahnung haben von dem, was die Philosophie in unsern Tagen geleistet hat und zu leisten fortfährt.

Die Kunst ist eine Bermittlerin des Unaussprechlichen, darum scheint es eine Thorheit, sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen. Doch, indem wir uns darin bemühen, sindet sich für den Berstand so mancher Gewinn, der dem ausübenden Vermögen auch wieder zu Gute kommt.

Die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Ueber Kunst sprechen, heißt, die Vermittlerin vermitteln wollen, und doch ist uns daher viel Kösteliches erfolgt.

Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild und so daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt, und selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.

Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen seh.

Ein Künstler, der schätzbare Arbeiten verfertiget, ist nicht immer im Stande, von eignen oder fremden Werken Rechenschaft zu geben.

Wer zuerst aus der Spstole und Diastole, zu der die Retina gebildet ist, aus dieser Spnkrisis und Diakrisis, mit Plato zu sprechen, die Farbenharmonie entwickelte, der hat die Principien des Colorits entdeckt. Wer zuerst im Bilde auf seinen Horizont die Zielpunkte des mannichfaltigen Spiels wagrechter Linien bannte, erfand das Princip der Perspective.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit seh noch nicht fertig. Freislich kann sie nie fertig werden, weil sie nie recht angefangen ward. Der Reister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; ausgeschihrt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Ausführung wächst, kommt die Unssicherheit der ersten Anlage immer mehr zum Vorschein. Sanz zulest entdeckt sich erst das Versehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich nicht sertig werden.

In der wahren Kunft giebt es keine Vorschule, wohl aber Vorbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Maler hervorgegangen.

Ein anderes ist die Nachäffung, zu welcher die natürliche allgemeine Thätigkeit des Menschen durch einen bedeutenden Künstler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

Der junge Künstler geselle sich Sonn: und Feiertags zu den Tänzen der Landleute, er merke sich die natürliche Bewegung und gebe der Bauerdirne das Gewand einer Nymphe, dem Bauerburschen ein paar Ohren, wo nicht gar Bocksfüße. Wenn er die Natur recht ergreift und den Gestalten einen edlern freiern Anstand zu geben weiß, so begreift kein Nensch, wo er's her hat, und jedermann schwört, er hätte es von der Antike genommen.

Ferner, wenn sich Seiltänzer und Kunstreiter einfinden, versäume er nicht, auf diese genau zu achten. Das Uebertriebene, Falsche, Hand-werksmäßige lehne er ab, aber er lerne auffassen, welcher unendlichen Zierlichkeit der menschliche Körper fähig ist.

Der junge Künftler versäume die Thiergestalten nicht, von Pferden und Hunden suche er sich den Hauptbegriff zu gewinnen, auch wilden, fremden Geschöpfen erweise er seine Aufmerksamkeit und Achtung.

Von der Nothwendigkeit, daß der bildende Künstler Studien nach der Natur mache, und von dem Werthe derselben überhaupt sind wir genugsam überzeugt; allein wir läugnen nicht, daß es uns öfters betrübt, wenn wir den Nißbrauch eines so löblichen Strebens gewahr werden.

Nach unserer Ueberzeugung sollte der junge Künstler wenig ober gar keine Studien nach der Natur beginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes Bild verwandelt, in einen Rahmen eingeschlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig andieten möge.

Es steht manches Schöne isolirt in der Welt, doch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entdeden und dadurch Kunstwerke hervorzubringen hat. — Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insekt, das ihr anhängt, durch den Thautropsen, der sie beseuchtet, durch das Gefäß, woraus sie allenfalls ihre lette Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache Ferne größern Reiz verleihen könnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, den sich der junge Künstler hiedurch verschafft, ist gar mannichfaltig. Er lernt denken, das Passende gehörig zusammenbinden, und wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuletzt auch an dem, was man Ersindung nennt, an dem Entwickeln des Mannichfaltigen aus dem Einzelnen, keineswegs sehlen können.

Thut er nun hierin der eigentlichen Kunstpädagogik wahrhaft Genüge, so hat er noch nebeuher den großen, nicht zu verachtenden Gewinn, daß er lernt, verkäufliche, dem Liebhaber anmuthige und: liebliche Blätter hervorzubringen.

Eine solche Arbeit braucht nicht im höchsten Grade ausgeführt und vollendet zu sehn; wenn sie gut gesehen, gedacht und fertig ist, so ist sie für den Liebhaber oft reizender, als ein größeres ausgeführtes Werk.

Beschaue doch jeder junge Künstler seine Studien im Büchelchenund im Portefeuille, und überlege, wie viele Blätter er davon auf jene Weise genießbar und wünschenswerth hätte machen können.

Es ist nicht die Rede vom Höheren, wovon man wohl auch sprechen könnte, sondern es soll nur als Warnung gesagt sehn, die von einem Abwege zurückruft und auf's Höhere hindeutet.

Versuche es doch der Künstler nur ein halb Jahr praktisch, und setze weder Kohle noch Pinsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. Hat er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei diesen Andeutungen im Sinne hegten.

Wenn ich jüngere beutsche Plaler, sogar solche, die sich eine Zeit lang in Italien aufgehalten, befrage: warum sie doch, besonders in ihren Landschaften, so widerwärtige grelle Töne dem Auge darstellen und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen? so geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwort: sie sähen die Natur genau auf solche Weise.

Rant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik der Vernunft gebe, daß dieses höchste Vermögen, was der Mensch besitzt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Vortheil uns diese Stimme gebracht, möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Kritik der Sinne nöthig sep, wenn die Kunst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts gehen solle.

Der zur Bernunft geborne Mensch bedarf noch großer Bildung, sie mag sich ihm nun durch Sorgfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, oder durch strenge Erfahrung nach und nach offensbaren. Ebenso wird zwar der angehende Künstler, aber nicht der vollendete geboren; sein Auge komme frisch auf die Welt, er habe glückelichen Blick für Gestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung, Licht, Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage sehlen, ohne daß er es gewahr wird.

Ist er nun nicht geneigt, von höher ausgebildeten Künstlern der Bor- und Mitzeit das zu lernen, was ihm sehlt, um eigentlicher Künstler zu sehn, so wird er im falschen Begriff von bewahrter Originalität hinter sich selbst zurückbleiben; denn nicht allein das, was mit uns geboren ist, sondern auch das, was wir erwerben können, gehört uns an und wir sind es.

Einbildungskraft wird nur durch Kunst, besonders durch Poesie geregelt. Es ist nichts fürchterlicher, als Einbildungskraft ohne Geschmack.

Das Manierirte ist ein verfehltes Jbeelle, ein subjectivirtes Jbeelle, daher fehlt ihm das Geistreiche nicht leicht.

Die Lust der Deutschen am Unsichern in den Künsten kommt aus der Pfuscherei her: denn wer pfuscht, darf das Rechte nicht gelten lassen, sonst wäre er gar nichts.

Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein Werk bildender Kunst mir beim ersten Anblick mißfällt, weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Verdienst daran, so such' ich ihm beizukommen; und dann sehlt es nicht an den erfreulichsten Entdeckungen: an den Dingen werd' ich neue Eigenschaften und an mir neue Fähigkeiten gewahr.

Der thörichtste von allen Frrthümern ist, wenn junge gute Köpfe glauben, ihre Driginalität zu verlieren, indem sie das Wahre anerkennen, was von Andern schon anerkannt worden.

Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne bessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.

Es giebt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft! Beibe gehören, wie alles hohe Gute, der ganzen Welt an, und können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden.

Die mimische Tanzkunst würde eigentlich alle bildenden Künste zu Grunde richten und mit Recht. Glücklicher Weise ist der Sinnenreiz, den sie bewirkt, so flüchtig, und sie muß, um zu reizen, in's Ueberstriebene gehen. Dieses schreckt die übrigen Künstler glücklicher Weise sogleich ab; doch können sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, viel dabei lernen.

Das Verhältniß ber Künste und Wissenschaften zum Leben ist, nach Verhältniß der Stufen, worauf sie stehen, nach Beschaffenheit der Zeiten und tausend andern Zufälligkeiten, sehr verschieden; deßwegen auch niemand darüber im Ganzen leicht klug werden kann.

Ich denke, Wissenschaft könnte man die Kenntniß des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen; Kunst dagegen wäre Wissenschaft zur That verwendet; Wissenschaft wäre Vernunft, und Kunst ihr Nechanismus, deßhalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so wäre denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem.

In Aunst und Wissenschaft, so wie im Thun und Handeln kommt alles darauf an, daß die Objecte rein aufgefaßt und ihrer Natur gemäß behandelt werden.

Wenn wir uns dem Alterthum gegenüber stellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich zu Menschen würden.

# Ueber einzelne Künstler und einzelne Kunstwerke.

# 24. Julius Cafar's Triumphzug, gemalt von Mantegna. 1

Des Meisters Runft im Allgemeinsten.

An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Cäsar's, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten; denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus-wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerstennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Natürlichkeit bei Darstellung der mannichfaltigsten Gestalten und Chazaktere. Die Menschen, wie sie leiben und leben, mit persönlichen Vorzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markt schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammen drängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichkeit vorzgesührt, so daß, wenn wir erst das allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa neben an, sondern mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annft und Alterthum 1828, IV. 1. S. 111.

Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Ratürlichste, Gemeinste aufzgefaßt und überliefert sehen.

### Lebensereignisse.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seines Lebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Franscesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treusten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt ansnimmt, und also mit ihm, für und durch ihn fortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellin bekannt wird und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schätzen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann und Gentile angetraut wird, da verwandelt sich die eifersüchtige Neigung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Bersfolgung, sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu den Künstlern, denen im funfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Kunst ausgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermögen und säumte nicht, seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. — Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechischen Vorsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzsöfen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir aus Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend als kümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte sich denn der hohe Geist des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler seindselig zerfallen, vergist jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr was der Jüngling auf seinen Nath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich herabziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Natürlichkeit und Wirklichkeit,

damit sie einen Vergleichungspunkt habe, nicht den höheren, der im Geifte ruht, sondern den gemeineren äußeren, wo sich denn Achnlichkeit und Unähnlickeit des Driginals und der Copie allenfalls in Anspruch nehmen läßt. Run soll Mantegna nicht mehr gelten, er vermag, so heißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen, seine herrlichsten Arbeiten werden als steinern und hölzern, als starr und steif gescholten. Der edle Künst: ler, noch in seiner fräftigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunkt der Antike, die Natur nur desto natürlicher, seinem Runftblick verständlicher geworden, er fühlt sich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Von dem Augenblick an ziert er seine Gemälde mit den Ebenbildnissen vieler Mitbürger, und indem er das gereifte Alter im individuellen Freund, die köstliche Jugend in seinen Geliebten verewigt und so den edelsten würdigsten Menschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch selts sam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letten Gegenfat, mißgebildete darzustellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken, nicht etwa getrennt, sondern verslochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anzlage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein: und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Macht wie er angekommen wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegengesetzen Seiten auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegna's Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möcht' es der höchste Conslict sehn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berufen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet und wovon noch viel zu sagen wäre, manifestirt sich besonders in seinem Triumphzuge Cäsar's, wo er alles was ein großes Tallent vermochte in höchster Fülle vorüber führt.

Hievon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilder Mantegna's auf eben so viel Blättern, mit Holzstöcken, in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß berselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1.

Posaunen und Hörner, kriegerische Ankündigung, pausdäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Felde, Kriegse und Glücks-Zeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, Juno die Verleiherin, der Pfau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über stiegenden Wimpeln und schwebene den Taseln. Dazwischen in den Lüsten flammende, dampfende Fackelspfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten sentrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an denen man, hüben und drüben angeheftet, Gemälde lang und schmal auszespesannt erblickt: Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Auge bildlich dargebracht was geschehen mußte, damit dieser überschwengliche Triumphzug statt fände.

Feste Städte von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gefangene zwischen Nieder-lage und Tod. Böllig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2

Heggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch ausgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichkeiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Ballisten. Aber ganz gränzenlos mannichfaltig aufgeschichtet, gleich hinterdrein, Wassen aller Heeresarten, mit großem, ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der folgenden Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorüber geschafft. Sodann sieht man von tüchtigen Jünglingen getragen jede Art von Schäken: dickbäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gesäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Blatt fort.

4

Die Gefäße sind von der mannichfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heran zu bringen. Run schieben sich
über dieses Gedränge überlange Posaunen in die Luft vor; an ihnen
spielen herabhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: dem triumphirenden Halbgott Julius Cäsar; geschmückte Opferthiere; zierliche Camillen und sleischermäßige Popen.

5.

Vier Elephanten, der vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend, Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, kranzartig, auf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannichtaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmünzen in kleinerem Geschirr, kleinere Basen und Gesäße. Hinter ihnen solgt noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehenden in sich bez greift. Es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit

ber überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen oder gar niedersetzen, um, einen Augenblick ausruhend, sie wieder frischer fortzutragen.

7.

Doch sie werden nicht sehr gedrängt; hinter ihnen schreiten Gefangene einher; kein Abzeichen unterscheidet sie, wohl aber persönliche Würde. Eble Matronen gehen voran mit erwachsenen Töchtern. Zunächst gegen den Zuschauer geht ein Fräulchen, von acht bis zehen Jahren, an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei dem anständigsten Feste. Treffliche tüchtige Männer folgen hierauf in langen Gewändern, ernst, nicht erniedrigt; es ift ein höheres Geschick das sie hinzieht. Auffallend ist daher im solgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleideter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Gesicht rückwärts blickt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir lassen ihn vorüber, denn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. junge Braut in ganzer Jugendfülle, im Bollgeficht dargeftellt — wir sagen Braut, weil sie, auch ohne Kranz in den Haaren, so bezeichnet zu werden verdiente — steht hinterwärts, vor dem Zuschauer zum Theil verdeckt von einer älteren kinderbelästigten Frau; diese hat ein Wickelkind auf dem rechten Arme und ihre linke Hand nimmt ein stillstehender Anabe in Anspruch, der den Fuß aufgereckt; weinend will er auch getragen sepn. Eine ältere sich über ihn hinneigende Person, vielleicht die Großmutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

held, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Rüstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger führt man im Triumph auf; und so ist denn alles gesagt: Die einen sind todtgeschlagen und die andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gefangene so grimmig zurücklickt. Nißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen; diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grins't er dagegen.

8.

Aber der Sprenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise

verlett: es folgt ein Chor Musikanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, kaft weiblicher Rleidung singt zur Leper, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren; ein solcher durfte beim Triumphzug nicht sehlen: sein Geschäft war, sich seltsam zu gebärden, neckische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalks-Narren deuten auf ihn und scheinen mit albernen Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft edlen Musik die Rede seh, erz giebt sich sogleich aus der solgenden Figur: denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemützter Dudelsack: Pfeiser tritt unmittelbar hinterz drein; Knaben mit Schellen: Trommeln scheinen den Nißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeustungen machen uns ausmerksam, daß nun bald das Höchste erfolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack verzierten Wagen, Julius Cäsar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das Veni Vidi Vici i entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht, in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sehn. Trefflicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unfaßlich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bedeutung, denn das Gefühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir finden nicht allein den Wagen steil-, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren, das Auge verlangt einen Nachklang und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Zu Hülfe kommt uns nun ein eigenhändiger Aupferstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. <sup>2</sup> Eine Schaar tritt heran männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß

1

<sup>&#</sup>x27; 3ch tam, fah imb fiegte.

<sup>3</sup> zu ben vorzüglichsten Werten tiefer Art tes Deiftere.

es der Senat seh, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben; aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegen gehen, als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Bätern die Anskömmlinge vorzuführen.

Doch seh diese Untersuchung dem Alterthumsforscher vorbehalten. Rach unserer Weise dürsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu, es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldiget, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umzehung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten die wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Padua studirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Män= ner mittleren Alters, theils ernsten, theils heiteren Angesichts, wie beides Gelehrten und Lehrern ziemt. Im zweiten Gliede zeichnet sich zunächst eine alte, kolossale, behaglichdicke, kräftige Natur aus, die hinter allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch ganz tüchtig hervorthut. Das bartlose Kinn läßt einen fleischigen Hals sehen, die Haare sind furz geschnitten; höchst behaglich hält er die Hände auf Bruft und Bauch und macht sich nach allen bedeutenden Borgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab' ich niemanden gesehen, der ihm zu vergleichen wäre, außer Gottsched; dieser würde in ähnlichem Fall und gleicher Kleidung eben so einher geschritten seyn; er sieht vollkom= men dem Pfeiler einer dogmatisch-didaktischen Anstalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, sind auch seine Collegen, wenn gleich behaart, boch ohne Bärte; ber vorderste, etwas ernster und grämlicher, scheint eher dialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen die Schüler nicht allein durch jüngere leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch dadurch, daß sie gebundene Bücher in händen tragen,

anzuzeigen, daß sie sowohl hörend als lesend sich zu unterrichten geneigt sehen.

Zwischen jene ältesten und mittleren ist ein Knabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunder-licher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage.

Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Run aber macht ben ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von welchem denn doch zuerst und zulett die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blid aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Sieges erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug seh ihm beschwerlich und er werde sich glücklich schäpen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, anstatt daß wir disher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sehn, angezeigt daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen seh.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so behaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerker, eine Brücke, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Ehrensäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Gränzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter doch nicht ausdrücken könnte.

#### Cafar's Triumphjug, gemalt von Mantegna.

### 3weiter Abschnitt.

- 1) Ursprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilder.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I. von England.
- 8) Mantegna's eigene Kupferstiche in Bezug auf den Triumph.
- 4) Zeugniß von Basari mit Bemerkungen barüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner falschen Methode, ton hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation der Bartschischen Auslegung.
- 7) Schwerdgeburth's Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klossters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Bildern, vom Plaze beweglich, daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Carl I., welcher als ein großer Kunstsreund die köstlichsten Schäze zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua auskauste, nach London und blieben das selbst, obgleich nach seinem unglücklichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschleubert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hamptoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelischen Cartone, welche benselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind höchst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhaft; die Hauptfarben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen; dem Scharlach steht anderes Hell- und Tieferoth entgegen, an Dunkel- und Hellgelb sehlt es nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei setzteren, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben, oder abgerieben zu seyn, doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen, neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung derselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Vershältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hampton-court, und alles was wir genau von Maaß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner aufmertsamen Genauigkeit.

2.

Die früheste Reigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ersmangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstswerken umsehen. Unter Heinrich dem Achten arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jacob dem Ersten geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Ansfang des siedzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die

Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl der Erste mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Dykwerden als Künstler beschäftigt, als Kunstkenner zu Sammlungen beshülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Tafeln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt, es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Bermögen der Nation heimgefallen erklärt und,
durch einen Parlaments-Beschluß vom März 1649, auctionsweise zum
Berkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den solgenden Juni saßte die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto kräftiger zu befestigen, über die Berwendung des persönlichen
Bermögens des letzten Königs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Beschl, alles zu verzeichnen, zu schäpen und zu verkausen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates
vorzubehalten sehen, sedoch mit solcher Borsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kein Glied des Hauses sich damit
besasse. In diese Schähung und Berkauf waren eingeschlossen, heu dolor!
die ganze Sammlung von edeln Gemälden, alten Statuen und Büsten,
welche der letzte König mit gränzenlosen Kosten und Rühen von Rom
und allen Theilen Italiens herbeigeschafft hatte."

Ein Verzeichniß dieser höchst kostvaren Merkwürdigkeiten, wovon jest gar manche den Palästen des Louvre und Escurials, auch mancher ause ländischen Fürsten zur Verherrlichung dienen, mit Schätzungs und Verzkaufspreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill. Darunter waren:

1) Neun Stück, der Triumphzug des Julius Cafar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund. 2) Herodias, St. Johannes Haupt in einer Schüffel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl der Semälde, welche den übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schillinge ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erste die Gemälde Mantegna's besessen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folgendes diene zur Erläuterung:

"Rönig Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Vorliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kauste er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmack für Gemälde besaß, und einen eblen Eiser die Künste zu ersmuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England gestlieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zuställig, wollen wir nicht entscheiden: denn die Clausel des republikanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich seh, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunsmehr republikanischen Schlössern zurück behielten."

Dem seh nun wie ihm seh, der Engländer, dem wir die disherige Auftlärung schuldig sind, äußert sich solgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Naube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuzten Stücke sind bei uns nur kümmerliche Ueberreste von dem was gessammelt oder wieder versammelt war von König Carls glänzenden Galerien. Man sagt die Holländer hätten vieles angekauft und einiges

seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurials."

3.

Mantegna's Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charakter und meisterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Kupferstecherstunft. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur viere, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Ein Englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke vorkommen, und auch wir find der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irret keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche' der Kupferstecher, Band II. Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Cäsar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupfer ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Aupfersstecherkunst sagt: Mantegna habe den Triumphzug des Julius Cäsar während seines Aufenthaltes in Rom in Aupser gestochen, so darf uns dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Borarbeiten in Aupser, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Rückehr nach Mantua das Ganze höchst wunders sam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Gründe folgen, die uns berechtigen, dieser Angabe fühnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13.), von Mantegna's eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Besondern auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupfern etwas Ursprüngliches durchaus hervorzleuchte; man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar alles

Röthige der Hauptsache nach darstellt und einander solgen läßt. Als er aber an eine Aussührung im Großen zu denken hatte, ist es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier versahren. — Jene ersten Anfänge sind völlig unschuldig, naw, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im höchsten Sinne ausdruckboll; die andern aber, nach den Gemälden gefertigt, sind ausgebildet, kräftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausdruck kunstvoll, ja mit unter künstlich; man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren; da ist alles dasselbe und alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abändern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein anderes, höheren Zweichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau; und wenn wir jene einssach gekleidet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt. Wir sehen sie in die Welt hervorgetreten bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höheren Zwecke ausgeopsert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde diesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das was Herr Dr. Noehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Vergleichung mit der siebenten Tafel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Nummer fünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärker bei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gefangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kinzbern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupferstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen; in dem

Gemälde ift es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gefängniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Veränderungen statt gefunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steigerung der künstlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß dieses Kupfer, wie die beiden andern, dem Gemälde vorgegangen.

4.

Basari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgensbermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gönner und Schätzer von Andreas' Kunstsertigkeit, malte er, bei St. Ses bastian in Mantua, Cäsar's Triumphzug, das Beste was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Verwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, bekränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heereszug, Elephanten, abermals Beute, Victorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenslose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassen sur Haupt und Rumpf, Ausputz, Zierrath, unendliche Gesäße. Unter der Wenge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Handssicht, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürzlich der Mutter hinweist. (\*\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodensstäche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunktes gemäß sich versteden.

Eben so hält er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Verkürzungen darzustellen besonders geschickt war."

Mit einem solchen (\*) Sternchen haben wir vorhin eine Lücke

angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimps: und Schmähreben zu demüthigen gedenkt, welche Art von übermüthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliesert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu müssen: der vor dem Wagen stehende Jüngling hält auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen Kranz, in welchem die Worte veni, vidi, vici, eingeschen, einen Kranz, in welchem die Worte veni, vidi, vici, eingeschrieben sind; dieß möchte also wohl dem Schluß die Krone aussehen. Denn wenn vorher auf mancherlei Bändern und Banderolen an Jinken und Posaunen, auf Taseln und Täselchen schon Cäsar genannt und also diese Feierkichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das höchste Verdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkündet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen deutet abermals auf eine vom Lasari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen Blatte Nro. 7 dieser vom Lasari gerühmte Dorn nicht zu entdecken war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber Auskunft gebe; er eilte dieser und einiger andern Anfragen wegen gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe (vielleicht drei Jahre alt), welcher an dieselbe hinaufklimmen will. Er hebt sich auf der Zehe des rechten Fußes, seine rechte Hand saßt das Gewand der Mutter, welche ihre linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen linken Arm ergriffen hat, um ihm aufzuhelsen. Der linke Fuß des Knaben hat sich vom Boden gehoben, dem Anscheine nach bloß zusolge des aussstrebenden Körpers. Ich hätte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Fuß getreten, oder der Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich krügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das Bein ist zwar steif ausgezogen, welches sich freilich zu einem verwundeten Fuße passen würde; aber dieß reimt sich eben so gut mit dem bloß in die Höhe strebenden Körper. Der ganz schmerzenlose Ausdruck des Gesichtes bei dem Knaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig hinaufsieht, und der ruhige Blick der

herabsehenden Mutter scheinen mir der angenommenen Berletzung ganz zu widersprechen. An dem Fuße selbst müßte man doch wohl eine Spur der Verwundung, z. B. einen fallenden Blutstropfen bemerken; aber durchaus nichts Aehnliches ist zu erkennen. Es ist unmöglich, daß der Künstler, wenn er ein solches Bild dem Zuschauer hätte eindrücken wollen, es so zweifelhaft und versteckt gelassen haben könnte. Um ganz ohne Vorurtheil bei der Sache zu verfahren, fragte ich den Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Schlosse zu Hamptoncourt zeigt, und der mehrere Jahre lang dieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanis schen, kenntnißlosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße, oder einem Dornstich an dem Knaben bemerkte. Ich wollte sehen, welchen Eindruck die Darstellung auf das gemeine Auge und den gemeinen Berstand machte. "Nein," war die Antwort, "davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht sehn, der Anabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken könnte." Ueber den linken Arm der Mutter ist, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Brust ift ebenfalls ganz entblößt.

Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über dem Kopfe. Ich halte sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um ihn 1 besichäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Nitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbedeckung des Knaben (ein Hütchen oder Käppchen) zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

·5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsbald den inneren Mangel einer solchen Vortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Sinzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Vasari gleich anfangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schöne Verziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird,

<sup>&#</sup>x27;In allen bisherigen Ausgaben steht "sie." Die Atte bemüht sich aber um ben Knaben. S. auch oben S. 235 3. 14 v. u.

bie voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren, ordnungsgemäß auf einander folgen zu lassen, vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher denn eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Wir wollen ihn aber beshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sehn, sie den Abwesenden oder gar Künftigen, wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweiflung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren müssen, wenn er sich des Zweites hätte bewußt sehn können, uns durch Worte über den Berstust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtslichen Redekünsten Philostrat's sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlornen köstlichen Bildern auszubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem peintre graveur, Band XIII. S. 234, spricht unter der eilften Nummer der Kupserstiche des Andreas Mantegna: "Der Römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Cäsars wahrscheinlich benutzen wollte, wovon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Aufsatze über Mantegna im vorigen Stücke zu ersehen, beschalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesetzt, die bedeutenosten und mannichfaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als

<sup>&#</sup>x27; Kunst und Alterthum IV. 1. S. 128. S. oben S. 239 unter 10.

Vorarbeiter anzusehen, und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kupserstecherkunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und, wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Ersindung auf das sicherste überliesert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen; ließen wir durch unseren geschickten und geübten Kupserstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, aussühren, und zwar in umgekehrter Nichtung, so daß die Wandelneden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unsmittelbar hinter den Triumphwagen Cäsar's, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen, vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

## 25. Joseph Boffi über Leonard's da Binci Abendmahl zu Mailand. 1

Groffolio. 264 Seiten. 1810.

Der Berfasser dieses bedeutenden Werkes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonard's da Binci Berlassenschaft sich heran gebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er, nach einem sechsjährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rückfunst ins Baterland, als Director einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsätze und Geschichte der Kunst sich eigen gemacht, und durste daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie das berühmte Bild Leonard's da Binci, das Abendmahl des Herrn,

<sup>&#</sup>x27; Runft unt Alterthum 1817. I. 3. G. 113.

wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verfahren, davon giebt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unfere Absicht ist, eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird bieses Buch von Kunstfreunden günstig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen ist man in Weimar glücklicherweise in den Stand gesetzt: denn indem Bossi ein gänzlich verdordenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Copien desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpse, wohl auch Hände durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Borgängers einzudringen und bessen Absichten zu errathen; da er denn zuletzt durch Urtheil, Wahl und Gesühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Bordild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

#### Aus dem Leben Leonard's.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Val d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn, von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter, geboren ward. Dieser, Leonard genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen; mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst, deshalb man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne in die Lehre that, da denn Leonard seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demischen das Malen verleidete.

Die Kunst befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steischeit jener Byzantinischen Schule losgesagt, und sogleich durch Nach-ahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sittlicher Gesinnungen, ein neues Leben begonnen; der Künstler arbeitete trefflich, aber unbewußt,

ihm gelang was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gefühl ihn trug, so weit sein Geschmack sich ausbildete; aber keiner vermochte noch sich Rechenschaft zu geben von dem Guten was er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat seber im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man sindet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollskommen ausgedacht, völlig zusammengedacht; überall trifft man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsätze nicht ausgespeschen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hette.

In solche Zeit kam Leonard; und wie ihm bei angeborner Kunstefertigkeit die Ratur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tiessinn gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm se glüdlich gelang, noch manches Geheimniß verdorgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesehe des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Raum; genug, alle Kunstersordernisse such ser einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Verschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charakter, als die momentane Leidensschaft dem Auge darstellt. Und dieses wird der Punkt sehn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

# Deffen öffentliche Berte.

Die unruhigen Zeiten, welche ber unzulängliche Peter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonarden in die Lombardei, wo eben, nach dem Tode des Herzogs Francesco Sforza, dessen Rachsolger Ludswig, mit dem Zunamen il Moro, seinem Borgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre machen, auch die eigene Regierung durch Runstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonard sogleich den Austrag, eine riesenhaste Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung sertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerzbrach es, und der Künstler sah sich genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Run zogen die Franzosen über die Alpen;

es diente den Soldaten als Zielbild, sie schossen es zusammen; und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekostet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht, eben so wie roher Unverstand, den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Rur im Borübergehen gebenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schooß auf Schooß, kunstreich zusammen gruppirt sind.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Nöchten unsere Leser Morghen's Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze, als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle wo das Bild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brennpunkte vollkommen hervor. Konnte für ein Resectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manchen Jahren noch unzerstört gesehen. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde des Saals, stand die Tafel des Priors, zu beiden Seiten die Mönchstische, sämmtlich auf einer Stufe vom Boden erhöht; und nun, wenn der Hereintretende sich umkehrte, sah er an der vierten Wand, über den nicht allzuhohen Thüren, den vierten Tisch gemalt, an demselben Christus und seine Jünger, eben als wenn sie zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speisestunde ein bedeutender Anblick gewesen seyn, wenn die Tische des Priors und Christi als zwei Gegenbilder auf einander blickten, und die Mönche an ihren Tafeln fich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben deßhalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen Mönchstische zum Borbilde nehmen. Auch ist gewiß bas Tischtuch mit seinen gequetschten Falten, gemusterten Streifen und aufgeknüpften Zipfeln aus der Waschkammer des Klosters genommen; Schuffeln, Teller, Becher und sonstiges Geräthe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, deren sich die Mönche bedienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unssichres, veraltetes Costüm. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein! sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, jämmtlich etwa anderthalpmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derselben sieht man ganz an den entgegengesetzten Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren; und auch hier fand der Rünstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Knie von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheiz denen Dämmerlicht kaum bemerklich sehn sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, denke sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde fräftige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und, indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast sett.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhig heilige Abendtasel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blickes; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederzholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja es ist nicht anders! Einer ist unter euch der mich verräth!

Ehe wir aber weiter gehen, muffen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonard dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italianer sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Was

tümmeri's wich! — Romm her! — Dieß ist ein Schelm, nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. — Dieß merket besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Rationaleigenschaft mußte der alles Charakteristische höchst aufmerksam betrachtende Leonard sein forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Bollkommen übereinstimmend ist Gesichtsbildung und sede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich faßliche Zusammenund Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten des Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Verhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Petrus!

Petrus, ber entfernteste, sährt, nach seinem heftigen Charakter, als er des Herrn Wort vermommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschrocken auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten, sestgeschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? — Was soll das werden? Petrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesast, hindeutend auf Christum, und zugleich den gesliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Verräther seh? Einen Messerziss in der Rechten setzt er dem Judas unwillkürlich zussällig in die Rippen, wodurch dessen erschrockene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschlittet, glücklich bewirkt wird. Diese Gruppe tann als die zuerst gedachte des Vildes angesehen werden, sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner linken lebhaftestes Entsetzen und Abscheu vor dem Verrath. Jacobus der ältere beugt sich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie einer der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Heiland nähernd, heht er den Zeigefinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs lieblichste; er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust; mit größter Klarheit aussprechend: Herr ich bin's nicht! Du weißt es! Du kennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei letzteren dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über Matthäus wendet mit eifriger Bewedas schrecklich Vernommene. gung das Gesicht links zu seinen beiben Genoffen, die Hände hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister, und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thabbaus zeigt die heftigste Ueberraschung, Zweifel und Argwohn: er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als stehe er im Begriff mit dem Rücken berselben in die linke einzuschlagen; eine Bewegung, die man wohl noch von Raturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Borfall ausdrücken wollen: Sab' ich's nicht gesagt! Sab' ich's nicht immer vermuthet! -Simon sitt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher deffen ganze Figur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Geficht und Bewegung zeigen, er sey betroffen und nachdenkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesetzte Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen was Johannes vom Herrn ausstragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Petrus' Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Ausstärung verlangend, wo Petrus schon Rache droht.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jacob der jüngere hinter Andreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausdruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal

workommt, da er in andern weniger geiftreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

#### Technisches Verfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Besleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrüdniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemischephysischen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler anwendete, das herrliche Werf zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzustlar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gewesen; dieses Verssahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonard höchst willsommen sehn, der, mit dem glücklichsten Blick die Ratur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Aeußern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sey, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Ratur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendsältigen Bersuchen, die Organe aus und an einander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzusbringen, welche zwar die höchsten innerlichen Vollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Neußern gewissenhaft barzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes tressend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überdieten. Hier war nun vor allem die höchste Aussührlichkeit nöthig, und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sehn. Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aussehen könne; diese Vortheile und noch so viele andere bietet die Delmalerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonard ein Gemisch von Mastix, Pech und andern Antheilen mit warmen Sisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völlig glatten Grund, als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirkung

zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und feinen Thonerden. Aber eben diese Sorgfalt
scheint dem Werke geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zarte
Deltünch im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes
genugsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete,
gleichfalls seine Kraft und sing an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit
der Mauer durchdrang und zuerst den Rober erzeugte, durch welchen
das Bild nach und nach unscheinbar ward.

### Ort und Plat.

Bas aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leider, daß man, als das Bild gemalt wurde, dessen Untergang aus der Beschaffenheit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen konnte. Ludwig, aus Absicht oder Grille, nöthigte die Monche ihr verfallendes Aloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern; daher es denn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, liederlich gearbeitete Säulen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche, angegriffene Ziegeln, Materialien von alten abgetragenen Ge-Wenn man nun so an äußerlichen, dem Blick des Beobachters ausgesetten Stellen verfuhr, so läßt fich fürchten, daß die inneren Mauern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter behandelt worden. Hier mochte man verwitternde Backteine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit des Locals einsogen und verderblich wieder aushauchten. Ferner stand die unglückliche Mauer, welcher ein so großer Schatz anvertraut war, gegen Norden, und überdieß in der Nahe der Küche, der Speisekammer, der Anrichten. Wie traurig! daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verfeinern, seine Firnisse nicht genug Karen konnte, durch Umstände genöthigt war, gerade Platz und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunkt worauf alles ankommt, zu übersehen, ober nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber doch trot allen diesem das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erswachsen sehn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tiefer als das Uebrige, so daß im Jahr 1800 bei anhaltendem Rogen das Wasser

barin über drei Palmen stand, welches uns zu folgern berechtigt, daß bas entsetzliche Gewässer, welches 1500 niederging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die bamaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück, und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonard noch malte.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde überfiel eine schreckliche Pest die gute Stadt, und wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemälde ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombarbei in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten inneren Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Verderben schon überliefert war. In der Hälfte des 16ten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Vild seh halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beslagt das Vild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig undrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jetzt aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren; die Sprünge vermehren sich, sie lausen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Arusten zersprengt, droht Stück vor Stück herabzufallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie sördern, deren wir nur vorläusig dankbar gedenken.

# Bunehmenbes Berberbniß.

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Berbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sehn sollen, veranlaßten sein größtes Berderben, und bedeckten dadurch ihr Andenken mit etwiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie in's Resectorium gehen sollten, sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worauf das Bild sußte. Sie verslangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Nitte gebrochen, und, ohne Pietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben eine weit größere Lücke als die Thüre in die Nauer gebrochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammer: und Hackenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Nägeln besestigte.

Späterhin war das Bild durch eine neue Geschmacklosigkeit ver: finstert, indem man ein landesherrliches Wappenschild unter der Decke befestigte, welches, Christi-Scheitel fast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und ents würdigte. Von dieser Zeit an besprach man die Wiederherstellung immer auf's neue, unternommen wurde sie später; denn welcher ächte Künstler mochte die Gefahr einer solchen Verantivortung auf sich nehmen? Uns glücklicherweise endlich im Jahr 1726 meldet sich Bellotti, arm an Runft, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Anmagungen überflüssig begabt; dieser, marktschreierisch, rühmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild in's Leben zu rufen fich unterfange. 1 Mit einer kleinen Probe bethört er die kenntniflosen Mönche, seiner Willfür wird folch ein Schatz verdungen, den er sogleich mit Breterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter verborgen, mit kunftschändes rischer Hand das Werk von oben bis unten übermalt. Die Mönchlein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte; damit sollten sie, wie er sie versicherte, sich künftig aus allen Verlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und auf's neue ward die Frage, inwiefern es noch zu erhalten seh, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein

i fich unterfing ober versprach.

bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Runft, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonard die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Besehl, durch Rachgiebigkeit eines hofmannischen Priors, ward einem geswissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser psuschte meisterhaft; die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal gestrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Runst hinzussuheln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand, öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhafte, wunderliche Geister schürten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilundes zu malen angefangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Röpfe des Matthäus, Thaddaus und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellotti's Arbeit zuzubecken, und mit ihm um ben Ramen eines Herostrat's zu wetteifern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Nachfolger, ein Kunstfreund, nicht zauberte ben Mazza sogleich zu entfernen, durch welchen Schritt genannte drei Röpfe in so fern gerettet worden, daß man das Verfahren des Bellotti dar: nach beurtheilen kann. Und zwar gab dieser Umstand wahrscheinlich zu ber Sage Gelegenheit: es seben noch drei Köpfe bes ächten Driginals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen. Im Jahr 1796 überstieg das Französische Heer siegreich die Alpen, der General Bonaparte führte es an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonard's an den Ort gezogen, der uns nun so lange sest hält.

Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung sehn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen, und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pserdeprudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönchischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so start, daß sie streisenweise herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürfnissen mißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration den Ort zu schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen, die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Vorleser die Speisenden erbaute.

Im Jahr 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Bossi's Veranlassung, der sich hiezu als Secretär der Akademie berechtigt fand, eine Thüre eingesetzt, und der Verwaltungsrath versprach sernere Sorgfalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekönig von Italien, dieser Ort solle wieder hergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man setzte Fenster ein und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verslegte die Thüre an die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche Veränderung, obgleich das Vild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Werk selbst so gut als verloren ist, seine Spur zum traurigen, aber frommen Andenken künstigen Zeiten ausbewahrt bleiben!

# Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, deren man fast dreißig zählt, gelangen, müssen wie von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch, als dis jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipfel erreicht; da denn geringere Talente, die Werke der größten Neister schauend, an eigner Kraft, nach der Natur oder aus der Idee ähnliches hervorzubringen, verzweiselten; womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerk abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpse zu wiederholen. Diese Unfähigkeit der meisten Künstler blieb den Liebhabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht

immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Talente aufriesen und bezahlten; da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sehn.

Nun begünstigten das neue Verfahren sowohl Eigenthümer als Künstler durch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundsatz zu copiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künftler von sich selbst und von der Kunft einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen anderer zu wiederholen; destwegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copien, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu keineren Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah, und wenn ja aus religiösen oder sonstigen Beweggründen eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte; deshalb sindet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Run kam aber die Zeit, wo durch wenige außerordentliche Männer (unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird) die Runft in jedem ihrer Theile zur Bolltommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen; und nun war das Berlangen um Nachbildungen trefflicher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schüler drängten und die Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und doch beschränkte sich zu jener Zeit dieß Verlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Driginal leicht zusammenhalten und beurtheilen kann. Bei großen Arbeiten verhielt es sich ganz anders, damals wie nachher, weil das Driginal sich mit ben Copien nicht vergleichen läßt, auch solche Bestellungen selten sind. Also begnügte sich nun die Runst so wie der Lieb: haber mit Rachahmungen im Kleinen, wo man dem Copirenden viel Freiheit ließ; und die Folgen diefer Willfür zeigten sich übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien waren, und zwar gefertigt nach Copien im kleinern Maakstab, fern von dem Original ausgeführt, oft sogar

nach bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedächtniß. Run mehrten sich die Dutzend: Maler, und arbeiteten um die geringsten Preise; man prunkte mit der Malerei, der Geschmad versiel, Copien mehrten sich, und versinsterten die Wände der Vorzimmer und Treppen; hungrige Anfänger lebten von geringem Solde, indem sie die wichtigsten Werke in jedem Maaßstad wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, sep's Einfall des Bestellers, Grille des Malers, und vielleicht Anmaßung, man wolle Original sehn.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo die Malexei nicht würdig, als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilder, weil sie ernst und einfach waren; für mager und armselig hielt; deswegen der Copiste Baulickkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an den Kleidern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, ferner wunderlich gestaltete Rinder, Thiere, Chimären, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch tam wohl der Fall vor, daß ein Künstler, der sich eigene Erfindung zutraute, nach dem Willen eines Bestellers, ber seine Fähigkeiten nicht zu schätzen wußte, ein fremdes Werk zu ropiren den Auftrag erhielt, und, indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Driginal erscheinen wollte, und nun veränderte oder hinzufügte, wie es Kenntniß, vielleicht auch Eitelkeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl, wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderm Zweck, als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Zuthaten in geistliche verwandelt, heidnische Götter und Helden mußten sich bequemen Märtyrer und Evangekisten zu sehn. Oft auch hatte der Künstler zu eigner Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und setzte nun etwas von seiner Erfindung hinzu, um ein verkäufliches Bild daraus zu machen. Zulest darf man auch wohl der Entdeckung und dem Mißbrauch der Kupferstiche einen Theil des Kunstverderbens zuschreiben, welche den Dupend-Malern fremde Erfindungen häufig zubrachten, so daß niemand mehr studirte, und die Malerei zuletzt so weit verfiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Rupferstiche selbst schon von den Driginalen verschieden, und wer sie copirte vervielfacte die Veränderung nach eigener und freinder Ueberzeugung ober Grille. Eben so ging es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willfürlich zu wiederholen:

#### Copien bes Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten seh, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden; denn das Werk machte großes Aussehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen Durchzeichenungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen müssen.

Marcus von Oggiono, ein Schüler Leonard's da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpsen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benußen. Sie war, hertömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grunde einer größeren Copie, die sich an der Band des nun ausgehobenen Klosters zu Castellazzo besindet, gleichfalls im Speisesaal der ehemaligen Wönche. Alles daran ist sorgfältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhnliche Willstür. Und obgleich Bossi nicht viel Gutes davon sägen mochte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charakter mehrerer Köpse, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben seh. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden, bei Bergleischung der drei Copien, aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, beren durchgezeichnete Köpfe wir ebenfalls vor uns haben, sindet sich in Fresco auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt, und dem Peter Lovino zugesschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigne, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Abpsiognomien verhilft.

Das allmählige Verberbniß des Originals haben wir leider um: ständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe,

völligen Verlust des Wertes zu verhüten trachtete und einem Railänder, Andrea Bianchi, zugenannt Bespino, den Auftrag gab, eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgfalt zusammenfügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, und liegt der neusten von Bossi versertigten Copie hauptsächlich zum Grund, diese aber ward auf folgende Veranlassung gesertigt.

## Reueste Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte ben Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonard aufgetragen; Eugen beschloß, das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild, so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait gesetzt werden, wozu die Borbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich den Auftrag und beginnt Ansangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonard, beachtet dessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Main, der so vortrefsliche Werke hervorgebracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Copie von Ponte Capriasca und einige andre Theile derselben nachgezeichnet, ferner die Köpfe und Hände der Copie von Castellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Vinci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er siedenzundzwanzig näher oder ferner tennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Vinci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Cartons hält er sich zunächst an die Copie der Ambrosiana, sie allein ist so groß wie das Original; Bianchi hatte durch Fadennetze und durchscheinend Papier eine genauste Nach-

bildung zu geben gesucht und unabläffig unmittelbar in Gegenwart bes Driginals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschäbigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton sertig, Leinwand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reins beit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hieraus die Röpfe Christi und der drei Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänder betrifft, malte er diejenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Grundsäßen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und frästig.

Leider übersiel ihn an diesem seuchten und veröbeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutzte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Rupserstiche, schriftliche Aufssätze zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Sarzbinal Säsar Monti herschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch tressliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriststeller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blickte auf das was ihn sördern konnte nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Krästen, um aufs neue ans Werk zu gehen.

Rein Künstler und Kunstfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Eben so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giebt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße gesemäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nachlässig behandelt war.

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Boffi im AU. gemeinen Nachricht, im Einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir dankber auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit seinem Vortrag; nun aber, da von Grundsätzen die Rebe ist, denen er bei Bearbeitung seiner Copie gefolgt, von dem Wege den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch finden wir, daß er manche Anfechtung erlitten, daß Geaner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweifel gesetzt werden, ob wir denn alles billigen sollen was er gethan? Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheibigen, nicht mehr seine Gründe versechten mag, so ist es unsere Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das, was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen, unter welchen er gearbeitet, aufbürden, und darzuthun fuchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr aufgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Aunstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen sallen, Aufssehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Rolossale geführt. So überschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonard die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neun Juß berechnet, und, obgleich zwölf Personen sizen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine, und zwar gebückt, steht, so muß doch das Bild, selbst in aussehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allsgemeinen kräftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von achtundzwanzig Pariser Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Ganze nachzgebildet, durchdacht, und alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu hülfe rusend, das Verlorne möglichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas

zu leisten, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesetzt war, das Bild solle in der Größe des Orisinals ausgeführt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original; wollte er diese ausschließlich benutzen, so mußte er Figuren und Köpfe vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das Lette sep, ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Reistern gelingen tönne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzäglich das Antlit, ist, nach Naturgesetzen, in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Verssuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unsorm, die euch medusenhaft entgegen tritt. Etwas Aehnliches widerfährt dem Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Aussührlichkeit, das Ausssührliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Levnard seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter ausschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossisand sie vor sich, die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhaftem Charakter, sich für das was ihm oblag entschieden, was zur Seite stand ober gar sich entgegensetzte völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sestes

Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gebildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Verri in öffente lichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden, wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

## Blid auf Leonard.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonard's Persönlich: keit und Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Ratur ausgestattet; concentrirten sich vorzüglich im Auge, beshalb er denn, obgleich zu allem fähig, als Maler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet stand er als ein Rustermensch der Menschheit gegenüber; und wie des Auges Fassungstraft und Klarbeit dem Berstande eigentlichst angehört, so war Klarbeit und Berständigkeit unserm Künstler volkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antried seines angebornen, unschähderen Talentes, kein willkürlicher, zufälliger Strich sollte gelten, alles mußte bedacht und überdacht werden. Bon der reinen erforschten Proportion an dis zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Unsgeheuern sollte alles zugleich natürlich und rationell sehn.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzusühren weiß, eben als wenn es Gemälde werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werden können, aber dem Maler andeuten, was man von ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Rachlaß, wie das zarte ruhige Gemüth unseres Leonard geneigt war, die mannichfaltigken und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf sorgsfältiges Beachten aller Abweichungen die in's Häßlichste; die sichtbare Umwandelung des Kindes die zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen slächtig, wie sie im Leben vorkommen, aufgezeichnet werden. Will man in der Folge von emer solchen Abbildung Gebrauch machen; so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung

setzen, und mit obwaltendem allgemeinen Begriff genau nach dem Leben versahren. Man sieht leicht ein, daß, so viel Vorzüge auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann; denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu kösende Aufgabe vor sich sinden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonard dreizehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dargestellt hat: einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilse durch den Gedanken eines Familienverraths anzund ausgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Betragen dis zu den leidenschaftlichsten Aeußerungen. Sollte nun alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Beit war nicht ersorderlich, um so viel Einzelnes auszutreiben und in's Ganze zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verzäher, noch mit dem Gott-Renschen fertig werden können, und zwar, weil beibes nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

## Bur Sache!

Ueberlegen wir nun das Vorgefagte, daß das Bild nur durch eine Art von Aunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labhrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Buerst also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Copien durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu
sehn scheint, die Copie von Castellazzo herunter zu sehen, die, ob sie
gleich viele Mängel haben mag, doch in Absicht der Röpse, welche vor
uns liegen, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charakter wir
oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpsen des
Marco d'Oggiono ist offendar die erste Intention des Binci zu spüren,
ja Leonard könnte selbst daran Theil genommen und den Kops Christi
mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die

übrigen Röpfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einstuß verbreiten? Durften auch die Dominicaner zu Railand so unsfreundlich sehn, den weiteren Runstgebrauch des Wertes zu untersagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonard, der seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünftigten Lehrling, welcher unsern der Stadt eine Rachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, gar wohl aushelsen konnte.

Bon dem Berhältniß beider Copien (das Berdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen) hier nur mit Wenigem das Nöthigste, das Entschiedenste, die wir vielleicht so glücklich sind Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

## Vergleichung.

- St. Bartholomäus: männlicher Jüngling, scharf Profil, zus sammengefastes, reines Gesicht, Augenlied und Braue niedergedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Berdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Bespino keine Spur von individueller charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichen-buchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Bossi hat diese Lippensöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsete Einstimmung nicht geben könnten.
- St. Jacobus der jüngere, gleichfalls Prosil, die Verwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht
  geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Aehnlichkeit wieder aufhebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht,
  der Mund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird badurch
  bestätigt, daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonard nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende
- St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er drückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Nund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umris der linken Seite gegen den Grund

macht eine schöne Silhouette, man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasensläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dahingegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirn: und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgewiesenen slachen Händen passen würde.

Judas, verschlossen, erschroden ängstlich aufe und rudwärts sehend, das Profil ausgezadt, nicht übertrieben, keineswegs hähliche Bildung; wie denn der gute Geschmad in der Nähe so reiner und redlicher Mensichen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, absgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boschaftekühne Schadenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Pöbel der über ein Ecce Homo jubelt, und kreuzige! kreuzige! ruft, sich vortresselich hervorheben. Auch für einen Mephistopheles im teuflischsten Augensblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Berstellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verbunden, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebens heit jedoch kann nur neben Krast und Gewaltsamkeit der übrigen Bespisnosschen Köpfe bestehen.

St. Petrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marco ist es bloß schmerzlicher Ausdruck, von Zorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt; und hier mag Leonard selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister, und Bedrohung des Berräthers sind wohl schwerlich in Einem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromäus zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende Cardinal mehr seine Empfindung als das Bild ausgesprochen: denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu vertheidigen, dessen Petrus einen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, bessen Fastenpredigt die Sünder auf-Wundersam, daß Vespino ihm straubige Haare gegeben regen soll. hat, da der Petrus des Marco ein schön kurz gelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marco ganz in Bincischem Sinne gebildet; das schöne rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich kräuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Petrus' eindringende Hand anschmiegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt, eine unendlich seine Bemerkung! indem, wer mit innigstem Gesühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, ruhender, beinahe schlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Christi linke Seite, um von dem Bilde des Erlösers selbst erst am Schlusse zu reden.

- St. Thomas, Kopf und rechte Hand, deren aufgehobener Zeige: singer etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Rachdenken anzubeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man disher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Vespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das fliehende rechte Auge weggelassen, so entsteht ein perpendiculares, gleichförmiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Ausspürenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.
- St. Jacob der Aeltere. Die heftigste Gesichtsbewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagestück Leonard's; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marco vorzüglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortresselich, in der Copie des Vespino dagegen alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, alles ist verschwunden, und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit aufgelös't.
- St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphaelischen Jünglingen, die sich, auf der linken Seite der Schule von Athen, um Bramante versammeln. Bespins hat aber unglücklichers weise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas Mehr als Prosil zum Grunde, einen zweiseutigen, wunderlich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit krausem Haar; ein ängstlicher Ausbruck in dem wenig geöffneten Runde, in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen

Bewegung der Figur passend. Von allen diesem ist bei Vespins nichts übrig geblieben: starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnet auch nur im mindesten die heftige Körperbewegung.

St. Thabbaus des Marco ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Ropf; Aengstlichkeit, Berbacht, Berbruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals in's Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Narco die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäus entgegen gestellt. An ihm ist die vorgeworsene Unterlippe, welche Leonard bei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, thut aber mit der ernsten, überhangenden Stirn die vortrefflichste Wirkung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des jungen Matthäus scharf entgegensteht. Bei Bespino ist es ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereignenden Vorfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun dergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonard weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Verfahren es unmöglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die lette Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Original, nach allen Verfinsterungen, welche daffelbe durchaus erleiben muffen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Bespino vorfand, läßt sich daraus schließen, daß er einen kolossalen Christuskopf, ganz gegen ben Sinn Binci's, aufstellte, ohne auch nur im mindesten auf die Reigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Johannis zu parallelisiren war. Bom Ausbruck wollen wir nichts sagen; die Züge sind regelmäßig, gutmüthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte bes neuen Testaments dieser Ropf willkommen sehn könnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Bortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonard habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt, und innerhalb einer fremden Arbeit dasjenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Vorschritte haben wir uns denn bem Verfahren des außerordentlichen Künftlers, wie er solches in Schriften und Bildern umständlich und beutlich erklärt und bewiesen hat, genugsam genähert, und glücklicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf der Ambrosianischen Bibliothet nämlich wird eine von Leonard unwidersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Von dieser hat Ritter Bossi das genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unsern Augen liegt. 1 Ein edles Jünglingsangesicht nach der Natur gezeichnet, offenbar in Rücksicht des Christuskopfes zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Züge, das schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gesenkt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halb geöffnet und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Kummers in die herrlichste Harmonie gebracht. Hier ist freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Rraft, Macht der Gottheit zugleich auszudrücken wäre, ist eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Pinfel schwer zu lösen sehn möchte. In dieser Jünglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, sehen wir den höchsten Bersuch, sich an der Natur fest zu halten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ist.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule entfernten sich von den trockenen Typen der Byzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bildern Porträte anbrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut

Gine Photographie nach ber Originalzeichnung, die wir mit der Bossi'schen Copie zu vergleichen Gelegenheit haben, ist freilich bei weitem vortrefflicher. Man sehe auch Kunst und Alterthum III. 2. S. 112.

Bersonen gelassen bleiben konnten. Das Zusammensehn heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begräbniß eines verehrten Frommen sorbert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürlich sinnige Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonard Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einsander stehen, sondern die entgegengesetztesten Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonard mit Worten so deutlich ausspricht und beinahe selbst unauslöslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache i leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingebornen allz gemeinen Idee ihren Binsel schweben ließen, und sich so von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Freiheit bewegten.

Noch manches wäre zu sagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst kunstgemäße Composition, über den Localbezug der Röpfe, Rörper, Arme, Hände unter einander. Von ten Händen besonders würden wir einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeich: nungen nach der Copie des Bespino gleichfalls gegenwärtig find. schließen aber billig diese Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. diesen kommt allein das Recht zu, über manche Punkte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denen wir nur durch Ueberliefe: rung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neuften Zeit persönlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Punkte werden sie uns gefällig Rachricht geben: inwiefern Bossi von den Köpfen der Copie zu Castellazzo doch noch Gebrauch gemacht, welches um so mahrscheinlicher ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Rupfer von Morghen daburch so großes Verdienst erhält, daß sie dabei sorg: fältig benutt worden.

Run aber müssen wir noch, ehe wir scheiden, dankbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des

<sup>&#</sup>x27; Entweder "fich" einzuschalten ober statt "machten" nahmen setzen.

Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefflichen Auffat über Bossi's Werk in den Heidelberger Jahrbüchern, December 1816, beschenkt, der unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu gute kam, daß wir uns an mehreren Stellen kürzer fassen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Vergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg dessen machten wir uns zur Psticht, hauptsächlich diesenigen Punkte hervorzuheben, welche jener Kunstlenner nach Gelegenheit und Absicht weniger ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese neue Einsicht in Leonard's Runst und Denkweise gar wohl zu hossen ist. Auch sind zweiundzwanzig Rupsertaseln, klein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art derjenigen, womit Leonard gewöhnlich seine schriftlichen Aussätze zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpslichtet, bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunstefreunde uns und andern möge zu gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Gesschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse, so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5ten Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen

Berdiensten und Charakter angemessenen, zutrauensvollen, freundschaftslichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorlibergehenden Einflusses in 1 die dortigen Cirkel.

Seine gründlichen Sprachkenntnisse sind durchaus willkommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen den denkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Cultur das her entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England, gaben Stoff genug zu unterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilsnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche sehen, das Auge ergößend, den Sinn auffordernd, das Urztheil offenbarend, ist es in Weimar herkömmlich, Rupserstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Insosern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist, oder vielmehr nach wechsels seitigem Einsluß der Meister und Mitschüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jerdoch war die Betrachtung Leonard's da Binci an der Tagesordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschäße so eben anlangten, und der über das Abendmahl versaßte Aufschäße so eben anlangten, und der über das Abendmahl versaßte Aufschäße so eben entengen, ja er bethätigte seine Theilnahme durch bes gonnene Uebersehung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wied einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt; er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Kunstwert nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorausgesendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Ersahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schäpt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818 in London. Er gebenkt serner der Tapete in St. Peter am Frohnleichnamstage aufgehängt, rühmt eine Originalstizze in der königl. Sammlung, tadelt

auf.

aber die Copie Ahland's als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Rupferstichen nach dem merkwürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst, mit Bedacht, Genauigkeit und boch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich, um hiezu zu geslangen, mußten sie über's Meer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniatur-Rachbildung des koloffalen Gemäldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachteremplaren dem Titel gegenüber, welchen, als Vignette, eine auf Seine des Großherzogs von Beimar königl. Hoheit in Nailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquissition dortiger bedeutender Runstschäße ziert. Die dem Ganzen vorauszgeschickte Dedication, an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserl. Hoheit, ist sowohl für den Verfasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehden für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständelicher zu handeln sehn wird.

## Busat bes Berausgebers.

Außer den hier erwähnten, in der Weimarischen Kunstsammlung sich befindenden Durchzeichnungen von den Röpfen dreier Copien des Zeonardo'schen Abendmahles, welche Goethe bei seiner Arbeit, auf Veranlassung des Bossi'schen Werkes, zu vergleichen Gelegenheit hatte, ist später noch ein bedeutendes Monument hinzugekommen: acht Zeichnungen mit zehn Köpfen der Apostel in Pastell, in Besitz der Frau Großeherzogin von Sachsen-Weimar, geb. Prinzessin der Riederlande.

"Schon Lomazzo, der, 30 Jahre nach Leonardo's Tod, zu Maisland, in einem Wandbilde des Klosters della Pace dessen Abendmahl nachgeahmt, auch als Theoretiker Leonardo's Zeichnungen und Handschriften benutt hat, sagt in einer Abhandlung von der Malerkunst, daß sich Leonardo da Binci des Pastellmalens sehr häusig bedient und in dieser Weise die Röpse der Apostel und Christi wunderdar vortresselich gemacht habe. Der erste Besitzer dieser Blätter, von dem wir

wissen, war ein Graf Arconati, der im nächsten Renschenalter nach Lomazzo lebte, und im Jahre 1637 der Mailändischen Bibliothek einen kostbaren Schatz von Handschriften Leonardo's geschenkt hat. ift, daß fein Erbe die Zeichnungen an Marchese Canesdi verkaufte. Bei dem Letzteren sah sie im Jahre 1722 der englische Kunstreisebeschreiber Wright. Seine Angabe, daß von Leonardo in Areiden und Pastellfarben alle Köpfe und einige Hände aus seinem Abendmahl, und zwar auf neun Blättern je ein, auf zweien aber je zwei Köpfe, folglich alle dreizehn auf eilf Blättern zu sehen sehen, paßt vollkommen auf unsere Blätterfolge. Nicht nur sehen wir auf unsern acht Blättern, außer den Köpfen, sprechende Hände dargestellt, sondern es befinden sich unter denfelben die zwei Blätter, deren jedes zwei ausgeführte Röpfe enthält: (Judas und Petrus auf dem einen, Jacobus der Aeltere und Thomas auf dem andern Blati), und da unsre acht Blätter zehn Apostelköpfe haben und zu ihnen der Christuskopf, der des Thaddaus und Simons auf drei einzelnen Blättern waren, so ist kein Zweifel, daß Wright die eilf Blätter mit dreizehn Köpfen bei Marchese Canesdi gesehen habe. Von da kamen sie zuerst nach Venedig in den Besitz der Familie Sagredo, und nach deren Aussterben in den des englischen Konsuls Udney und hierauf nach England (wie Monti 1757 bezeugt). In London sah und bewunderte sie Angelika Kaufmann (zwischen 1766—1781), aber ohne den Christuskopf; sey dieser nun von Canesdi oder von einem der spätern Verkäufer abgesondert worden. Ende des Jahrhunderts besaß den Christuskopf Professor Russi in Pavia, wie er angab, seit geraumer Zeit; er ließ ihn Angelika Raufmann sehen und erhielt von ihr die Berficherung, daß die Zeichnung gleichartig mit jenen Apostelköpfen, die sie in England gesehen, und eben so vortrefflich und echt sey. An diesen Christuskopf hielt sich Matteini zum Behuf seiner Zeichnung des Abendmahles für den Stich von Morghen, die im Uebrigen ein Wandbild von einem Schüler Leonardo's, 12—15 Jahre nach Bollendung des Urbildes gemalt, zur Grundlage hat. Der Aupferstich erschien im Jahre 1800 und ber Christustopf war noch 1804 in Mussi's Händen. Darüber, ob die Aposteltöpfe jämmtlich nach London gekommen, fehlen uns genaue Rachrichten. Bir wissen nur, daß der berühmte englische Bildnißmaler Sir Thomas Lawrence, der in den ersten Jahrzehnten unsers Jahr hunderts eine erlesene Kunstsammlung zusammenbrachte, von dem nächterüheren Besther, Sir Thomas Baring, die zehn Apostelköpse auf acht Blättern, und nicht mehr, erstand, die wir vor uns haben. Rach Lawrence's Tode (1830) brachte seine Handzeichnungssammlung der Runsthändler Woodburn an sich, dem sie der hochselige König der Riederslande abkaufte. Derselbe ließ durch den Maler Krusemann auch die Copien des Christuskopses und des Thaddaus nehmen. Wo sich deren Originale besinden, darüber erwarten wir noch Auskunft. Als des Königs der Niederlande reicher Kunstnachlaß im vorigen Jahre (1850) zur Beräußerung kam, kauste Ihro R. H. die jetzige Frau Großherzogin von Sachsen diese acht kostbaren Zeichnungen nebst den zwei Copien."

Die Bergleichung dieser Köpfe mit den Bossi'schen Durchzeichnungen nach der Copie von Marco d'Oggione in dem aufgehobenen Kloster Castellazzo dei Mailand läßt eine vollständige Gleichheit in Wendung, Maß und Ausdruck erkennen, und die Goethe'sche Beschreibung gilt also auch für diese Köpse. Ein Umstand ist dabei besonders zu beachten, daß dieselben nach dem sertigen Bilde oder Carton gemacht zu sehn scheinen, in verkleinertem Maaßstad, in Lebensgröße. Das geht wohl deutlich daraus hervor, daß bei den einzelnen Brustbildern die von der nächsten Figur übergreisenden Theile, namentlich Hände, genau angegeben sind, um sie bei der Copie an dem entsernten Orte in das gleiche Berhältniß zu einander wie im Original zu bringen. Aus der erwähnten Gleichheit mit den Durchzeichnungen nach der Copie des M. d'Oggione geht wohl serner hervor, daß diese Zeichnungen sür diese Copie gemacht sind.

Da nun bekannt ift, daß Oggione ein Lieblingsschüler des Leonards war, der sich das Verdienst der Schule, besonders in den Köpfen angeeignet hatte; wenn man annehmen muß, daß der Lehrer sich für eine Copie seines bedeutenden Werkes in der Nähe des Originals lebhaft interessirt, dieselbe sorgsamst überwacht habe; ja wenn man der Sage Glauben schenken kann, daß Leonardo den Christuskopf in der Copie seines Schülers selbst gemalt und an demselben versucht habe, was er in seinem eignen Werk nicht nach Wunsch zu Ende bringen konnte, so kann man wohl auch glauben, daß er diese Köpse für seinen Schüler

Aus einem Bericht bes Hofrathe Dr. Schöll über eine Kunstansstellung in ber Weimerer Zeitung, Jahrgang 1852, Nr. 1.

gezeichnet habe. Man muß annehmen, daß, wenn Oggione die Köpfe in verkleinertem Maaßtabe, nach den Orginalen selbst gezeichnet hätte, derselbe es mit mehr Genauigkeit und trodner Sorgfalt gethan haben würde, während sie eine Freiheit, Kraft, Energie und Schönheit des Ausdrucks zeigen, wie man sie bei einer Copie nicht vermuthet. Mag dem aber sehn, wie ihm wolle, so ist wenigstens so viel gewiß, daß die Zeichnungen unter Leonardo's sorgsamer Ueberwachung und Beis hülfe entstanden sind, und daß sie mit Recht für Leonardo's Werk gelten müssen. Bei dem Zustande des Originalwerks sind diese Zeichsnungen das bedeutendste Monument, was wir haben, das der Nachwelt den anschaulichsten Begriff davon erhalten wird, wenn das Schickal schützend darüber waltet.

#### 26. Ueber Chrifins und die zwölf Apostel,

nach Raphael von Marc-Anton gestochen, und ron Herrn Professor Langer in Düsselborf copirt.

#### 1789.

Indem wir die Reisterwerke Raphael's bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung, und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Aussuhrung. Wenn wir jenes einem glücklichen Raturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Rachdenken geübten Seschmack, und eine durch anhaltende Uedung unter den Augen großer Weister erlangte Runstfertigkeit.

Die dreizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorsstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Herr Prosessor Langer in Düsseldorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasehn hingen, und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Märthrer-Tode frönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Rannichsaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen

Runftverständniß aufgelöst, 1 daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glücklichen Dasepns halten können.

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben.

Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung aufmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerad von vorne gestellt und ihm eine seste gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas fürzer scheint. Der Hals ist furz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraus't. Die Hauptfalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie einer der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein edler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende krausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Relch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schön angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthäus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dasepn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick in's Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

<sup>, &</sup>quot;gelößt."

Thomas ift eine ber schönsten, in der größten Einfalt ausbrucksvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der
auf beiden Seiten fast symmetrische Falten wirft, die aber, durch ganz leise Veränderungen, einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Wendung des Ropfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Eine sanfte, eingehüllte, vorbeiwandelnde Pilgrims Gestalt.

Philippus, Man lege diesen zwischen die beiden vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt gegen jene gehalten sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest hält er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigseit anzudeuten.

Andreas umarmt und liebkoset sein Kreuz mehr als er es trägt; die einfachen Falten des Mantels sind mit großem Verstande geworfen.

Thabdäus. Ein Jüngling, der, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einfachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märthrer: Todes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem durch höchst verstandene Falten vermannichfaltigten, einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß, sein Mantel fällt hinterwärts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomäus steht in seinen Mantel wild und mit großer Runst tunstlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Art wie er das Messer hält, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er seh eher bereit jemanden die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden. Ehriftus zulett wird wohl niemanden befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Volk zu segnen. Von dem Gewand, das von unten herauf gezogen ist, in schönen Falten das Anie sehen läßt und wider dem Leibe ruht; wird man mit Recht behaupten, daß es sich teinen Augenblick so erhalten könne, sondern gleich herunter fallen müsse. Wahrscheinlich hat Naphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Falten anzudeuten.

Alles dieses bisher Gesagte sind immer nur Roten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Vergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Düsseldorf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blättern uns vor kurzem Copien geliefert, welche, für das was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Contoure im Allgemeinen, sowohl der ganzen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten im Ganzen genommen harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Diese Blätter gewähren also unstreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Absicht auf Erfindung, Stellung, Wurf der Falten, Charakter der Haare und der Gesichter, und wir dürfen wohl fagen, daß kein Liebhaber ber Künste versäumen sollte, fich diese Langerischen Copien anzuschaffen, selbst in dem seltenen Falle, wenn er die Driginale besäße; benn auch alsbann würden ihm diese Copien, wie eine gute Uebersetzung, noch manchen Stoff zum Nachbenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Driginalen, uns diese Copien manches zu wünschen übrig lassen. Besonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerksamkeit des Copirenden durch alle dreizehn Blätter sich nicht gleich geblieben ist. So ist zum Beispiel die Figur des Petrus mit vieler Sorgfalt, die

Figur des Johannes dagegen sehr nachlässig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß die übrigen sich bald diesem bald jenem an Werthe nähern. Da alle Figuren bekleidet sind, und der größere Kunstwerth in den harmonischen, zu jedem Charakter, zu jeder Stellung passenden Gewändern liegt, so geht freilich die höchste Bluthe dieser Werke verloren, wenn der Copirende nicht überall die Falten auf das zarteste behandelt. Nicht allein die Hauptfalten der Originale sind meisterhaft gedacht, sondern von den schärfsten und kleinsten Brüchen, bis zu den breitesten Verstächungen ift alles überlegt, und mit dem verständigsten Grabstichel jeder Theil nach seiner Eigenschaft ausgedruckt. Die verschiedenen Abschattungen, kleine Vertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Brüche, Säume find alle mit einer bewundernswürdigen Runft nicht angedeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diesen Blättern den strengen Fleiß und die große Reinlichkeit der Albrecht Dürerischen Arbeiten vermißt, so zeigen sie dagegen, bei dem größten Kunstverstand, ein so leichtes und glückliches Naturell ihrer Urheber, daß sie uns wieder unschätzbar vorkommen. In den Originalen ist keine Fakte von der wir und nicht Rechenschaft zu geben getrauen; keine, die nicht, selbst in den schwächern Abdrücken, welche wir vor uns haben, dis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen wäre. Bei den Copien ist das nicht immer der Fall, und wir haben es nur desto mehr bedauert, da, nach dem was schon geleistet ist, es Herrn Professor Langer gar nicht an Kunstfertigkeit zu fehlen scheint, das Mehrere gleichfalls zu leisten. Nach allem diesem glauben wir mit gutem Gewissen wiederholen zu können, daß wir wünschen diesen geschickten, auf ernsthafte Kunstwerke aufmerksamen; und (welches in unserer Zeit selten zu sehn scheint) Aufmerksamkeit erregenden Künftler, durch gute Auf- und Abnahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu sehen, damit er in der Folge etwa noch ein und das andere ähnliche Werk unternehmen, und mit Anstrengung aller seiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz unbedingten Bobe den Liebhabern anpreisen können.

### 27. Rupferftich nach Tigian,

mahrscheinlich von C. Cort.

Wenn man problematische Bilder, wie das fragliche von Tizian, verstehen und auslegen will, so hat man folgendes zu bedenken: Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansing, den zwar noch immer respectablen, aber zulett doch ganz mumienhaft vertrockneten Byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Wirklichteit nachzubilden getrachtet hätte, die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Semälde als eine Art von Mustercharte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Eine solche Tasel sollte dis an den Rand bedeutend und aussührlich gefüllt seyn; hiebei blieb nun unverweidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweise allgemeiner Kunstfertigkeit mit ausgeführt wurden. Zu Tizian's Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannichfaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nachte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verzlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichkeit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß, wahrscheinlich des Metallglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet, oder worauf sonst deuten?

Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt set, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt ein Tobtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen, noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und, wie durch einen Zauber, den Lindwurm

abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sehn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter auf einem abenteuerlichen, seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obzleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei felsigen Ufern, einem steileren, start bebuschten, einem stächeren, ber Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß, erst rauschend, dann sanft zu uns heran; das rechte, steile Ufer ist von einer mächtigen Ruine gekrönt, gewaltige unförmliche Massen von überbliedenem Mauerwerk deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erdauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Aufenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thurme, frisch errichtete ober völlig wieder hergestellte Vertheidigungs : Anstalten, neue, wohlausgemauerte Schieß: scharten und Zacken. Ganz hinten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brücke, die uns an die Engelsbrücke, so wie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichkeitsliebe ward eine solche Ort: und Zeitverwechselung dem Künstler nicht angerechnet. Denke man aber ja nicht bas Ganze ohne die genaueste Congruenz, man könnte keine Linie verändern ohne der Composition zu schaden. Höchst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke, die den Retter hervorbringt; 1- doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht ausführlich sprechen. An der einen Seite scheint sie fich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen kann man aber mit allem Zoomorphismus keine eigentliche Gestalt herausdeuten; an der andern Seite entsteht zwischen Brücke und Festungswerken ein Brand, deffen Rauch, still wallend, bis

berbeibringt; heranbringt?

zu bem seuerspeienden Rachen des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so müssen wir sie zuletzt als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Zum Schlusse jedoch ganz genau besehen, nach befragten Legendens büchern, ift es eine christliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopser zu beschwichtigen ist. Endslich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmensen Ritter St. Georg befreit und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über, ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

#### 28. Danae.

Eine wohlgegliederte weibliche Gestalt liegt nacht, den Rücken uns zukehrend, uns über die rechte Schulter anschauend, auf einem wohle gepolsterten, anständigen Ruhebette; ihr rechter Arm ist aufgehoben, der Zeigefinger deutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Zuschauer, in der Höhe, zieht aus der Ede eine Wolke heran, welche auf ihrem Wege Goldstücke spendet, deren einen Theil die alte Wärterin andächtig in einem Beden auffängt. Hinter dem Lager, zu den Füßen der Schönen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeistete Goldstücke aufgefangen und scheint sie dem Dertchen näher bringen zu wollen, wohin sie sich eigentlich sehnen. Run bemerkt man erst wohin die Schöne deutet. Ein in Karpatibenform den Bettvorhang tragender, zwar anständig drapirter, doch genugsam kenntlicher Priap ist es, auf welchen sie hinweis't, um uns anzuzeigen wovon eigentlich die Rede sep. Eine Rose hat sie im Haar stecken, ein paar andere liegen schon unten auf bem Fußbanken und neben dem Rachtgeschirr, bas, wie auch der fichtbare Theil des Bettgestelles, von goldnen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehn, mit welchem Geschmack und Gesschick der geübteste Pinsel, allen Forderungen der Maler: und Farben: Runst genugthuend, dieses Bilden ausgesertigt hat. Man stellt es gern turz nach Paul Veronese; es mag's ein Venetianer oder auch ein

Rieberländer gemalt haben: Freisich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß, und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bilden gut erhalten und beweis't überall einen markigen Pinsel. <sup>1</sup>

### 29. Ruysbael als Dichter.

Jacob Rupsdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ift als einer der vortrefflichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hievon überzeugt der Andlick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten, und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte kommen uns hiezu drei Gemälde der Königl. Sächs. Sammlung zu statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdobersläche mit großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich den Punkt gefaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Bersstande zusammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliesert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufzust, das Nachdenken anregt, und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin auszulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copien dieser drei Bilder vor uns, 2 und können also darüber ausssührzlich und gewissenhaft sprechen.

T

Das erste Bild stellt die succesiv bewohnte Welt zusammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulickkeiten; an dem Fuße des

Das Bilden besitzt ber Herausgeber, und Goethe betrachtete es mehrmals mit Interesse.

<sup>2</sup> Bon Prof. Preller in Weimar, bis 1824 in Dresben studirent. -

Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. Die uralten hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, welch ein langer, friedlich vererbter Besitz einer Reihe von Abkömmlingen an dieser Stelle gegönnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hinzbeutend. Ein stark strömendes Wasser stürzt im Vordergrunde über Felsen und abgebrochene schlanke Baumstämme, und so sehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es ober- und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutzt sehn. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälde der Wasser fall genannt. Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Veranlassung hat.

II.

Das zweite Bild, unter dem Ramen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen; und dieß ist auf das bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Zu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanus oder Schössers, welcher die ehemals hieher sließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahren, dei Kirchweihfesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortbauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeisern, die

<sup>1</sup> Jahrhunberten,

gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen Berkehr nicht hindern, der sich durch alles durch seine Straße sucht. Wenschen und Bieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrundes mit jungen Büschen umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß starke, Wälder hier abgetrieben und diese sanften Höhen dem Stockausschlag und dem Ueinern Gesträuch überlassen werden.

Aber dießseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere noch vollebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Wuchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpskäuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiter hin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widersscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückgleitet und das ganze Bild belebt, sicht nah am Wasser, im Vordergrunde, uns den Rücken zusehrend, der zeichnende Künstler selbst; und diese so oft mißbrauchte Staffage erblickten wir mit Rührung hier am Platze, so bedeutend als wirksam. Er sitt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Vild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Segenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gebanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen

der Kunst angelegt und ausgeführt sindet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Verdienst des Originals zur Ahnung bringen.

#### III.

Das dritte Bild dagegen ist allein der Vergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar deuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Vergangenes, sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuern, in den himmel ftrebenden Doms. Gine freistehende, spindelförmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonst gewiß fruchtbare Rlosterumgebung ist verwildert, mit Stauden und Sträuchen, ja mit schon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhofe dringt diese Wildniß ein, von dessen ehemaliger frommen Befriedigung keine Spur mehr zu sehen ist. Bedeutende, wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen theils an Särge erinnernd, theils durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels, und was für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen mögen. Der Berfall der Gräber selbst ist mit großem Geschmack und schöner Künstlermäßis gung ausgeführt; sehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zulett wird der Betrachter überrascht, wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente mehr ahnet als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Bergangene nichts außer der Sterblichkeit zurücklassen könnte.

Der bebeutendste Gedanks dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Sindruck. Durch das Zusammenstürzen unzeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste, bis durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein Paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor

allem aber die heranfluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälde, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Auzen sehn. Wer das Glück hat die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergötzt, belehrt, erquickt und belebt.

#### 30. Rembrandt ber Denfer.

Auf dem Bilde, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pferd sast ganz von der Seite, ein Page hält es am Zaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Verwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinsührt. Unter der Thür sieht man den wohlge-kleideten Samariter, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat und ihm den armen Verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Mütze. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eines der schönsten des Rembrandt'schen Werkes, es scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu sehn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist die Nadel sehr leicht.

Die Aufmerksamkeit des vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samariter, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Maler, weder vor ihm noch nach ihm durch seine Runft erlangen konnte."

Wir setzen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort: Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich dem Knechte, der ihn forttragen will, hinzugeden, sich mühselig mit gesalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als trutzig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzuslehen schulter genommen doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trotzigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derzienigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Räuberherberge, der Samariter seh auch verschworen, ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweislungsvollsten Zustand der Schwäche und Hülflosigkeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier ausgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Prosil des Pagen der das Pferd hält. Der Anecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Verwundete den vollskommensten Ausdruck der Hülflosigseit. Höchst trefslich, gutmüthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Sche, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# 31. Die Externsteine.

An der südwestlichen Gränze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein. An der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Nähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei dis vier einzelne, senkrecht in die Höhe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühsten Zeiten Shrfurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit Einsiedeleien und Capellen auszuhöhlen, die Feinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz in Lebensgröße, halb erhaben in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem Königl. Preußischen Hofbildhauer Hrn. Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet; und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des 19ten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer früheren Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solchen Alterthümern die Rede ist, muß man immer voraussagen und setzen, daß von der driftlichen Zeitrechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Silvosten, wo sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der Malerei, der Mosait, des Schnitzwerts; auch wurzelten diese und rankten um so sesten, als die christliche Religion eine von den Heiben ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte, und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Vernunft und Politik empört sich dagegen zu sträuben ansingen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltungen der Morgenländischen Kirche bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hers vorzuhringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringensen Bölker hatten alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, weggeschwemmt, eine öde bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches Bedürfniß zu befriedigen, sich

überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künftler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß, nach einiger Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen gefordert und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläufiger zu sehn, geben wir gerne zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Schaaren der Geistlichen, die der ersobernde Hof Carl des Großen nach sich zog, dieses Werk könne versertigt haben. Solche Techniker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, führten Muster mit sich, wornach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem, ans dächtigem Behuf immersort identisch eindrücken und so ihre Wahrhaftige keit bestärken sollte.

Wie dem nun auch set, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Alterthum zu nennen; und da die treffliche Abbildung jedermann im Steinsdruck zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerkamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenklichen des Griechischen annähert, sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind und in ihren Scheisben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es sind halbe Figuren mit gesenkten Köpfen, vorgestellt, wie sie große herabsinkende Vorhänge halten, als wenn sie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Vorstellung der Orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen seh, erfahren wir durch Simplicius' Auslegung zu Epictet, indem derselbe im vierunds dreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonns und Monds Finsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag; denn sie sagen: weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt versslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelslichter gewisse Vorhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts anders als dieses Verbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Vorhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sehn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm dadurch den besten Singang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Vorstellung von dort her schriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer uralten Orientalischen Denkweise gemäß gebildet sey.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Ropf des herabsinkenden Heilandes an das Antlit der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird; ein schwes würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gesunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In späteren Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schwerz ausschendend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt, bei Daniel von Bolterra, rücklings quer hingestreckt, uns würdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen, das Bild durchschneidenden, horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deßhalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur des Manichäismus durch das Ganze gehe, möchte sich auch noch durch den Umstand befräftigen, daß, wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwenklauigen Schlangendrachen, als dem bösen Princip,

umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincourt's Werk: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163. Tasel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Kreuzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelöscht worden.

Nun aber zum Schluß werd' ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithratafeln zu sehen sehen, weßhalb ich denn die erste Tasel aus Thomas Hyde Historia Religionis veterum Persarum? bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolken, oder hinter Gebirgen, in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu Heinrich Seel's Mithrageheimnissen, Narau 1823, noch ansühre, wo die genannten Gottheiten in slach vertiesten Schaalen, wenig erhöht, symbolisch gebildet sind.

## 32. Radricht von Altbeutschen, in Leipzig entbedten Aunfichäten.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemälde, Statuen, oder sonstige Denkmale nicht neuern Bedürsnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstiges Geschick einigermaßen erhalten werden.

Dieses Letztere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemälde, welche sonst die Zierden der Leipziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölde dieser Gebäude gestellt worden. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Zustande; doch an ihrer Wiederherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entdeclung dieser bedeutenden Schätze sind wir Herrn Quandt schuldig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthusiasmus für die Runst schöne Kenntnisse derselben verbindet, auch Geschmack und Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter

<sup>&#</sup>x27; Geschichte ber Runft in ihren Denkmalen.

<sup>2</sup> Religionsgeschichte ber alten Perfer.

den Schutz und mit Begünstigung der hohen Behörden, dem Beistande des Herrn Doctor Stieglitz und thätiger Mitwirkung der H. Hillig und Lehmann hat derselbe mehrere kostbare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft durch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schneller in's Publicum, als, bei bevorstehender Jubilate: Resse, gewiß jeder Kunstfreund und Kenner sich nach diesen Taseln erkundigen und durch Theilnahme das glücklich begonnene Unternehmen besördern wird.

Vorläufig können wir folgendes mittheilen:

Sechs Gemälbe auf Golbgrund.

Die Lichter in den Gewändern mit Gold gehöht.

- 1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.
- 2. Eine Krönung Mariä, viel älter. Zu aller Mangelhaftigkeit der Zeichnung ist sehr viel zartes Gefühl gesellt.
- 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schooße haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei Verstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heil. Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlasenden bewachen.
- 4. Verfolgung der ersten Christen. Die Köpfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5. Geschichte des Lazarus. Hände und Füße nicht zum Besten gezeichnet, die Röpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelsten und rührendsten Ausdruck.

## Bilber bes ältern Cranach's. 1

1. Die Verklärung. Christus ist eine wahre Vergötterung bes Menschen. Die erhabenen Gestalten des Himmels- umgeben ihn; auf dem Higel ruhen die Jünger im wachen Traume. Eine herrliche Ausssicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichs bebautes Borgebirge. Das Bild ist Ein Moment, Ein Guß des Gestankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Cranach's Leben.

' Nur die "Samariterin" (2), "ber Sterbenbe" (4) und theilweis "die Berklärung (1) sind von Cranach tem alteren. Der Herausgeber.

- 2. Die Samariterin. Christus; voll hoher männlicher Würde, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorglosen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ, und es heiter hinnahm. Von den gehaltvollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite stehen, in tiesen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese drei Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige breißig Zoll hoch. Die größte Figur im Bordergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und erfordert eine weitläusige Beschreibung, daher nur so viel zur Einleitung: Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an dessen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen Seele, welche sich auf der einen Seite von Teuseln ihre Sünden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergedung vernimmt. Oben zeigt sich in Bolken die Dreizeinigkeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Noch höher besindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgeführt ist, und vorzüglich haben die größten, wie die kleinsten Köpse eine musterhaste Bollendung und Ausschhrung; auch sindet sich sehr selten hier etwas Berschobenes, das in Cranach's Köpsen ost vorkommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Hrn. Schmidburg, der nach der Inschrift im Jahr 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sehn, worauf Cranach's Monogramm steht.

## Bilder des jüngern Cranach's.

a. Allegorisches Bild. Auf die Erlösung deutend. — Es hat dasselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Joee große Aehnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Rupserstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Vordergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit verföhnte Mensch.

Shriftus 1 beutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leibensgestalt, und ber Mann an seiner Seite faltet verehrend die Hände. Beide sind überaus eble, schöne Köpfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Zur Rechten des Gekreuzigsten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Eintracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Borgrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Anstrengung stöst Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallnen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Vilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetzter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel süllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranach's Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu solgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

b. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach's sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Vilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Bater, herschreiben.

Im Marz 1815.

<sup>\*</sup> Es ist Johannes ber Täufer, wie auf ben vielen Cranachischen Darstellungen bieses Gegenstandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift dies eine ganz wichtige und richtige Bemerkung, die bei Beurtheilung von Cranachischen Bilbern einen festen Anhalt giebt.

## 33. Georg Friedrich Schmidt,

geboren Berlin 1712, abgegangen bafelbst 1775.

Der Künstler, bessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ist einer der größten, dessen sich die Rupserstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn, als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Von dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkographen nacheiserte, ging er, nach Belieben, zur freien Behandlung
über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer
oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein
Bunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzten Arten des
Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß
der Zeichnung und des Helldunkels, die seinste Beurtheilung und ein
unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor, Portraite zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat und alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Portrait von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Vorzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schön ist auch das Bildnis von Mounsey und außerordentlich die der Grasen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland, Elisabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Neisterschaft behandelt sind.

Richt weniger schätzenswerth ist das Portrait von Mignard nach Rigaud, welches ich jedoch nicht, wie andere wollen, für sein Hauptftück halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Portraite als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Ersindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung

Rembrandt's und Castiglione's nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sepen. Wie er auch irgend die Kunstart eines Andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder hervor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne wie das Portrait behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so konnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der erfahrenste Stecher.

Wer seine schönen Kupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Profession gewinnen.

Uebersett aus der Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

## 34. Bilhelm Tischbein's Idyllen.

Wilhelm Tischbein bildete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künstler noch objectives Wahre von außen geboten ward, wo er die reineren Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie nach seiner Weise belebt wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch-kriegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern, mit Theofrit, zum unschuldigen, golden-silbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bildern bevölkert, in's Weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, die zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er denn schon auf der Reise das Vorgefühl einer heroisch bedeutenden Landschaft in Stizzen gar anmuthig auszudrücken wußte. Seines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich belehrend fortdauernden Berhältz nisses. Gegenwärtig seh von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er, dis auf den heutigen Tag, eine höchst erquickeliche Berbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Vor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt seine sinnigen Skizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jünglings: Jahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er dichtet ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen doch auf allen Zeilen Des poetisch: plastischen Alls: Also war es an der Tiber, Wo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber Freund dem Freunde gleich geliebt.

I.

Substructionen zerstörter, ungeheurer Luste und Prachtgebäube, beren Ruinen durch Begetation wieder belebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Vergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend; das Zerstörte ist ungeheuer, durch keine Einsbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederpergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls ungeheuer.

Run aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Baukunst eroberten Raume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichgültigen Boben dem Weizendau; Schling- und Hängepflanzen senken sich in diese halb- verschütteten, sinstern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürdisranken erheitern, schmüden diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerrissener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Rauerwerk, statt Gedirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstredende Mauerpseiler, mächtige Gewöldbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düsteren Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zustandes verkünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Würdige Prachtgebäude stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß, nach tausendjähr'gem Treiben, Thor und Pfeiler sich verfürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rank' auf Ranke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in solchem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne den sinnlichen Eindruck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Natur! du ewig keimende, Schaffst jeden zum Genuß des Lebens, Hast deine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte. Hoch baut die. Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie verklebt; Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du flickt zwischen der Vergangenheit Erhabnen Trümmern Für dein Bedürfniß Eine Hütte, o Mensch, Genießest über Gräbern!

II.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglingsfreunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquicken sich mit und an einander.

Für dergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn, und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich als Reisender in unwirthbarem Gebirg am Sonnenaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen-Auf= und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Vortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslausen. Hier begleiten grüne Wiesen mit beduschten Usern den Strom in's Meer. Und was da alles von fernen Vorgedirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannichsachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder stossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das stärkste drückten sich einzelne Vorfallenheiten der

leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baum: und Felse gruppen, eigene, seltene Dertlichkeiten, Meteore jeder Art, die Verbindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Sindildungskraft. Den vollen Mond neben dem feuersprühenden, furchtbaren Spiel des Besud, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er
sogar mit Federstrichen nachzubilden; fließende Laven, wie die erstarrten,
faßt er gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, deren ich
noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

## III.

Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati, in dem Aldobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Chpresse hoch empor, links strebte die immer grünende Siche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umsfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze rundete sich befriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Areibezeichnung auf grau Papier, jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Veränderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn in Bälbern Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,

Seh das Wandern, seh das Träumen Unverwehrt und ungestöret; Doch, wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ist Leben.

## IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben. Da sich jedoch die wunderlichste Jufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

Inmitten eines von düsteren Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erderhöhung, eine alte Eiche im Bolllichte, ihre zackigen Aeste umber verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundzlich bespiegelnd wiederholen. Eben so ist der wenige abgesteilte Erdzgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in seuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in düsterer Umgebung erleuchtet, in der Wüste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesstor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den Himmel in der Flut: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, beren schöne Körper, der Sitte früherer Zeitsalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gesfälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Run aber fragen wir: was versammelt sie an diesen Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Bortrags, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet, wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sehn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälfte der Hörerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir bieß auszudrücken:

Has durch's Ohr das Herz ergreife? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pan's Gepfeife.

Nun aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu bes ginnen nicht weiter gehindert seben.

## VI.

Alle kunstreichen idhlischen Darstellungen erwerben sich deshalb die größte Gunft, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erstreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehn. Mütterliche, väterliche Verhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaden, Spiel und Naschlust der Kleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar liedlich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhlischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deshalb doppelt und dreisach ansprechend.

Hiernach also haben wir dem sechsten Bilde folgenden Bers zur Seite geschrieben:

Heute noch im Paradiese Weiben Lämmer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt' und Jungen Speise; Mutterarm ist Kinderwiege, Baterslöte spricht an's Ohr, Und Natur ist's nach wie vor; Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sep, Der sich fühlt so treu und frei!

Nun zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand kniende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem freundlichen Angesicht. Es ist aber keines wegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und sitzen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürsend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitzt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen und der Familie einen willsommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heiteren kühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahrszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzuheuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Raturzustandes.

VII.

Was die Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen, Was die Väter sungen, Das zwitschern muntere Jungen. D! möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren.

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst an's Rohe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich drei Figuren zusammengekauert. Faun der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Tone der Rohrpseise vordudelnd; begierig greift der Anabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdruck, der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Riene der Rutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Raturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ift zu bemerken, daß der zartfühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegenfüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre, wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Reistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunen Costum entsernt, so können die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Annäherung an unsere Stten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Zu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht sey; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die kolossalen Fichtenzapsen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

### VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gedenken, welches in dem Tischbein'schen Idhllenkreis eine bedeutende Rolle spielt, ich meine die Centauren, die er, als Pferd- und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Geftalt Bocksfüße hinzufügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere her: unter, und nur auf der niedrigsten Stufe schöner Sinnlichkeit dürfen wir sie erscheinen lassen. Mit der Centaurenbildung ist es ganz ein anderes. Wie der Mensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begünstigter fühlt als zu Pferbe, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieder eines so herrlichen Thiers, eben als wären es die eigenen, seinem Willen unterwirft und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen unmögliche Bildung uns nicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinjagende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu sehn scheint. Denken wir uns dieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Berg- und Forstgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Kraftübungen sich stählend, ihre Halbfohlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, finden wir sie erfahren in der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Kräfte von Aräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben sind, so läßt sich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Erfahrung verbindende Männer sich hervorthun, denen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden ander: trauen möchte.

So wird uns Chiron geschildert, den man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches. Denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind aufwärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt, ein Weidchen im Tigersell. Es wendet uns die Schulztern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenskaben. Sollte das nicht Achill sehn? einem Chiron als dem tüchtigsten

Pädagogen übergeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bebenklich finden darf.

Wir haben diesem Bilde deßhalb folgende Strophe hinzugefügt:

Sbel ernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entsliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen Wird Centauren selbst zur Bürde.

## IX.

Die sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen, als natürlich animalischen Elemente der Tischbein'schen Idylle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun, da wir genug in dieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtslichen Zustand, veranlaßt durch mehr ober mindern Nothzwang, durch mehr ober weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Variation desselben Thema's; und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheidessene von Hirt und Hirtin gemüthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüftlich sortwachsenden Eichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Jüngeren. Der Knabe, die Füße über einander geschlagen, sieht vor sich
hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Berlust zu
benken. Berlust denkt sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke,
tüchtige, wohlgebaute, schöne Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart,
was mit schweren Zinsen künstigen Stunden abzutragen wäre: Und
so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam, denn neben ihnen hat
der Künstler sinnig die spiral endenden Hirtenstäbe umgekehrt zur Erde
gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schafe, als wenn sie beiderkei Heerden angehörten, sich mit den düstern Röpschen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebüsch ist das Sanze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Johllenregion, oder vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher ausnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

Was wir froh und dankbar fühlen, Wenn es auch am Ende quält, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Heitre Gegend, groß gebildet, Jugendschritt an Freundesbruft, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzenslust; Mes habt ihr nun empfangen, Frbisch war's und in der Näh'; Sehnsucht aber und Verlangen Hebt vom Boben in die Höh'. An der Quelle sind's Najaden, Sind Sylphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baben, Leichter noch in Himmels Duft; Und das Plätschern und das Wallen Ein und Andres zieht euch an; Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ist's gethan.

#### X.

In dem ernst lieblichen Fels: und Waldgebüsch liegt, den Rücken gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über der Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nackende Reize dem Auge darkietend. Des mit leichtem Schilfkranze gezierten Hauptes geringe Wendung läßt

uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht sehen, völlig zu der unstadeligen Gestalt passend; sie scheint auf einen Bogel zu achten, der aus dem Rohr, auf dem Rohr sein Rest vertheidigend, mit leidenschafts lichem Geschrei gegen sie anstredt; es scheint, als habe das zarte Thierchen die Halbgöttin jetzt erst gewahrt und die Störung seines stillen sichern Ansiedelns surchtsam-lebhaft empfunden. Aber so ganz einsam ist unsere Schöne nicht hier oben; nur etwas höher und rückwärts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in der Dämmerung des Widersschiens eine ältere, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So dürsen wir sie nennen, denn die beiden übersließenden Urnen senden ihre spielenden Wellen Einem Bett zu; vereint sließen sie hin und scheinen das mädchenhafte Gespräch in ihrem Lause fortzusühren.

Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien, und eben auch so zusammengeflossene Bäche nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelsinnig auszusdrücken gesucht:

Jeto wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen; Tieser unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

## XI.

Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil, wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftäußerung und Ans muthverscheinung vergessen wir die geringen Hülfsmittel, welche diese wundersame Welt slüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprung- und Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einfachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Lische bein sein idhlisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt! Künstler: Wille macht es leicht.

#### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lusthöhe geführt und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern Lustraume schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkensartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegränzten Cirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern, um das Haupt der verklärten Mutter Gottes, Kreise von Engelsköpfchen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkhen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkhen der Morgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit solgendem Reim:

> Wenn, um das Götterkind Auroren, In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie sleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Geftalt schwebt näher an uns heran, obgleich. verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern der Morgenstunde gedenken; denn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügelslächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Eben so wenig dürsen wir hoffen, diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, immer zu früh entzeilt, um uns der Mühe des Tages zu überlassen. Deßhalb sügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Riß der Musc sich vom Schooß; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

## XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten gesellig sestlichen Stunden. Zwei leicht bekleidete Feensmädchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gesspielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, anmuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblicksliche Berschlungenheit zweier, gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der froheren übergiebt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das ans muthigste wiederholend dahin schwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonst noch aus mannichfaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich Soudardt, Soethe's ital. Reise und Kunstschriften. 11.

entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammenfließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Dießmal entließen wir sie mit dem einfachen Ausruf:

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel; Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend.

## XV.

Und wie denn der kluge Feuerwerker seine blendenden Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so hat auch unser Freund, was bisher einzeln oder paarweis, an der Erde, in der Mittelhöhe erschien, nun zur Dreiheit erhoben und in die höchste Atmosphäre gelüftet. Ein überhängender Felsgipfel tritt zur rechten Seite in's Bild hinein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruhen könnte; er hängt, von Rosen und wildem Wein bekränzt, über dem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläßt, die sich in den Wellen bespiegelt und den Himmel aufklärt. Da schweben denn um jenes Felshaupt drei frische, leichte Sylphiden, die unterste flach, wie eine Streifwolke einherziehend, die zweite sich hinter ihr erhebend, die dritte noch weiter hinter: und aufwärts sich in den Aether verlierend. Es ist als wenn der Künstler die Howard'sche Terminologie anthropomorphisch auszudrücken den Vorsatz gehabt, und es bedürfte nur noch Weniges, so ware die Zeichensprache vollkommen. Sehr anmuthig schwebt die unterste, mit Schale und Krug, an die Rosen heran, und spürt, ob durch linde Befeuchtung der Morgenduft sich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt sich in diagonaler Richtung, die dritte, senkrecht, steigt empor. Mit wenigen Pinselzügen wäre hier die Streifwolke, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden den wackern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen deßhalb kein Gedicht hier bei, weil solches nur als Wieberholung von Howard's Ehrengebächtniß erscheinen dürfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

#### XVI.

wo der Künstler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überswältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben und mit Fruchts, Felds und Ader-Boden ausgeglichen, der Vegetation anheimgegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gedirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pssanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unserer Seele Schauberhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Künstlerblick vernimmt es nur.

Nun lasse man diese prosaischerhythmischen Darstellungen abermals als einen Versuch gelten, weit entsernte ober wohl gar aus der Wirklickeit verschwundene Bilder in der Einbildungsfrast hervorzuwecken. Wöge diese Bemühung freundlich ausgenommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von Deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausstührung der Künstler so bedeutenz den Intentionen verliehen, wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Vorzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hosheit im Schlosse neben dessen Sabinet zu betreten.

## XVII.

In dem liedlichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre Und die Leper sie verstummt.

#### XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen, Ge ist doch gar zu viel der Flammen. Der Uebersluß erregt nur Pein, Es sollten Alle nur Eine sehn.

#### XIX.

"Bas trauren benn die guten Kinder?" Sie sind so jung, da hilft's geschwinder. "Habt ihr's vergessen, alte Kinder?" Es schmerzt im Augenblick nicht minder.

#### XX.

Glücklicher Künstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Versteht er sich boch auf Rosenduft Und appetitliche Leiber.

#### XXI.

Hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Gebanken gewesen.

### XXII.

Wie herrlich ist die Welt! Wie schön! Heil ihm, der je sie so gesehn!

# 35. Tischbein's Zeichungen des Ammazzaments der Schweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliese

berühmt find, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gebäudes werden zur Winterszeit, in großen Heerden, vom Lande herein schwarze, wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauflustigen nicht etwa lebendig, sondern tobt überlassen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben:

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerde: Besitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spitzen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten Drath in's Herz und trillt ihn so lange darin herum, die das Thier kraftlos niedersällt und sein Leben aushaucht. Hiebei wird nun kein Tropfen Bluts vergossen, es gerinnt im Innern, und der Käufer schafft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken; ber einzelne fräftige Mann, der sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht, und den tödtlichen Drath einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielfacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwerk abgesonderten Gewölken, welcher mit dem entsetzlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust findet. Es sind noch die slüchtigsten Federzeichnungen hievon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem

wilden, unfaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergehen scheint.

## 36. Blücher's Deutmal.

Daß Rostock, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war ganz naturgemäß; daß die Stellvertreter des Landes, bem ein so trefflicher Mann angehört, sich berufen hielten, demfelben am Orte seiner Geburt ein bedeutendes Denkmal zu stiften, war eine von den ersten Wirkungen eines lang ersehnten Friedens. Die Versammlung der Mecklenburgischen Stände im December 1814 faßte den einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmanns auf eine solche Weise zu verehren. Die Sanction der beiden Großherzoge königl. Hoh. erfolgte darauf, so wie die Zusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Mecklenburger wurden sobann zu freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingeladen, und die Stände bewilligten den allenfalls abgehenden Theil der Kosten. Die höchstgebildete Erbgroßherzogin Caroline, alles Gute und Schöne befördernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borhaben, und wünschte, im Vertrauen auf ihre Vaterstadt, daß die Weimarischen Kunstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß der Ritter- und Landschaft ward beauftragt, Ideen und Vorschläge zu fammeln; hieraus entstand eine Concurrenz mehrerer verdienter Künst-Ier; verschiedene Modelle, Zeichnungen und Entwürfe wurden eingesenbet. Hier aber that sich die Schwierigkeit hervor, woran in den neuesten Zeiten mancher Plan gescheitert ist: wie nämlich die verschiedenen Wünsche so vieler Interessenten zu vereinigen sehn möchten. Dieses Hinderniß suchte man dadurch zu beseitigen, daß ein landesherrlicher und ständischerfeits genehmigter Vorschlag burch Herrn Kammerherrn von Preen an den Herausgeber gegenwärtiger Hefte | gebracht wurde, wodurch man denselben aufforderte, der Berathung in dieser wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Höchst geehrt durch ein so unerwartetes Vertrauen erneuete derselbe ein früheres Verhältniß mit Herrn Director Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gefertigt, und das lette, bei

<sup>1</sup> Runft und Alterthum von Goethe.

persönlicher Anwesenheit gebachten Herrn Directors in Weimar, nochmals mit den dortigen Kunstfreunden bedacht und besprochen, sodann aber durch Vermittelung des in dieser Angelegenheit immer thätigen Herrn von Preen die Ausführung höchsten und hohen Orts beschlossen, und dem bereitwilligen Künstler übertragen.

Das Piebestal, aus vaterländischem Granit, wird auf der Schweriner Schleismühle, von der so schöne Arbeiten in dem härtesten Stein bestannt sind, auf Rosten Ihro königl. Hoh. des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat von neun Fuß Höhe kommt die aus Erz gegossene, gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel, die Rechte sührt den Commandostad. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Kücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen, die höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willkommen entgegen tritt.

Zu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piedestal sind auch schon Zeichnungen und Vorschläge eingereicht, deren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse des Jahres 1815 versammelten Stände benutzten den 16. December, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Berehrung nebst der Anzeige des von seinem Vaterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

## Surft Blücher's Denkbild.

Ausjug eines Schreibens, Berlin, ben 29. August 1818.

"Nunmehr kann ich mit Vergnügen und Zufriedenheit vermelden, wie der Guß des größten Stückes von der Kolossal-Statue des Fürsten Blücher trefflich gerathen ist. Außer dem Kopf ist es die ganze Höhe vom Halse an dis herunter mit der Plinte. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Ofen Feuer gegeben und des andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Ein Hundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der größere Theil hievon diente dem eigentlich in die Form Einstließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall floß ruhig ein und setzte sich wagerecht in den Windpseisen oder Luftröhren. Hieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Guß dis unter die Plinte von Form freigemacht und uns überzeugt, daß von oben dis unten alles dicht und rein ausgefallen. Sonst geschieht dei dergleichen großen Güssen, daß wohl Stellen, gleich dem Bimsstein, poros vorkommen, oder, wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glücke, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des Französischen Formers und Gießers, so wie
der Erfahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig,
ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so
wichtigen Zweck schwerlich erreicht hätte. Denn das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benutzen
muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärkste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn von vorn kalt wieder anfangen. Diesen
Augenblick zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall muß geflossen sehn, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen derselben das Metall dünn wie ein Blatt eingedrungen ist.

Run haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, da uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsohlen, inwendig der Plinte, und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind künstliche Vorrichtungen angebracht, metallne Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und künstig zugleich mit der Oberfläche verarbeitet werden.

Was jemandem, der in Rußland gießen sah, neu war, ist die hier angewendete größere Bahl von Guß- und Luftröhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube dermaßen damit umgeben, daß sie einem

Muß wohl "geringere Zahl" heißen: Hier. in Berlin, war es neu, weniger Luftröhren anzubringen, bort, in Rußland, brachte man viele an.

Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Luft durch so viele Berästungen gleichsam abgefangen wird und das Metall hie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ift auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jeso, wenn über das sertige Modell die Form gemacht und diese wieder abzenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel als die Metalldicke künftighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Andlick; die Figur schien sehr lang und dünn und daher außer aller Proportion."

Bon diesem und anderem wird Herr Director Schadow dem Publicum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sehn. Die zwei Reliestaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt den Helden vor, sich vom Sturze mit dem Pferd aufraffend und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Vaterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften sind genehmigt:

Dem Fürsten

# Blücher

von Wahlstadt Die Seinen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Von Feinden los.

## 37. Rauch's Basrelief am Biebestal von Blücher's Statue in Berlin.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation für so große Verdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschätze gelangt, als man schon in Rostock und Breslauden Gedanken verfolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Bilde aufzustellen.

Was zu Ehren der Generale Bülow und Scharnhorst geschehen, ist uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerten wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliesen im antiken Sinne ideale, allegorische Gestalten dem neuern Leben angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunst auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherischen Statue sich befindet, und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ist.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Cosstüm vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Noderne dieses Basreliess beim ersten Anblick auffallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Volks gemäß seh, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehen; das sich erfreut Portraite und National-Physiog-nomien darauf zu sinden; das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt und das Symbolische, was dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zulest erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel den nach einem zaudernden unentschiedenen Feldstreit kühn beschlossenen Marsch nach Paris vor. Die Ungewißheit, worin das Kriegs-Schicksal bisher schwebte,

wird durch einen Fragenden angebeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erkundigt, in wiefern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarsch die Rebe sen? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen seiner Entscheidung entgegen sehe. In der Mitte ist anmuthig und natürlich ein Bivouac angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liebelt, als wenn die ungeheuren Kriegswogen nicht umber brausten und strömten. Die Reiterei strebt, um diesen Mittelpunkt. herum, von schlechtem Boden auf die Chaussee, wird aber wieder herab beordert um der Infanterie Platzu machen. Das Auf: und Abstrebende dieser Massen giebt nun dem Ganzen eine symmetrische gleichsam Cirkelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Am Ende, zur rechten Seite der Zuschauer, steht, an das Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, dießmal die Lanze in der Hand, einen jüngern belehrend; am entgegengesetzten Ende, zur Linken, liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Erkrankter oder Todter, damit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliesen correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannichfaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein anmuthigeres Räthsel aufzustellen. Offenbar erkennt man absichtliche Portraite, und wie viele mögen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals mitwirkender nicht sich selbst erkennen? oder warum nicht ihn ein Freund? besonders wenn die Wontur oder irgend eine Abzeichnung die Vermuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umherzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden Helden unsere Verehrung mitzubezeigen.

# 38. Radirte Blätter, nach Haudzeichnungen (Stizzen) von Goethe,

herausgegeben von Schwerbgeburth, Beimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienter Künstler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als einem Sinne erwünscht sehn; benn wie dem Dichter die Relodie willkommen ist, wodurch der Tonkünstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch, hier ältere längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in den Bekennts nissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn aus wiederholter Bemühung und forts dauernder Liebhaberei nicht auch etwas künstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Vortheilen flüchtiger Entwürfe nach ber Natur für den Einzelnen so manches erwähnen. Denn wie man von Leibnit erzählt, daß er beim Lesen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, und dennoch dadurch jene bedeutenden Momente seinem Gedächt: niß eingeprägt, also ist es auch mit flüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch uns Bilder, Zustände, an denen wir vorüber gegangen, festgehalten werben und die Reproduction derselben in der Einbildungskraft glücklich erleichtert wird. Run kommt hinzu, daß der Liebhaber, dessen Hand nicht fertig genug ist, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbildung zu verleihen, aufs Bedeutende hinstreben und das: jenige sich zweignen wird, was einen auffallenden, sich besonders aus: sprechenden Charakter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gesinnte Rünftler schon längst unter meinen Blättern zu finden; wie denn der uns allzufrüh entrissene Kaaz sich eine Sammlung aussuchte, davon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Krankheit verhindert ward.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstelers lieb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Renschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Skizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und benkt, eine Annäherung nämlich an den

Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, der größten Aussührung sich eignenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülfe gönnen.

Mannichfaltiges was hier noch zu sagen wäre, bleibe verspart auf den Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

I.

## Einsamfte Bildniß.

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, Und Welt und ich wir schwelgten im Entzücken; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halb und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sehd es, die, was ich und ihr gesehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

II.

# Hausgarten.

Hier find wir benn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus;

Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

## III.

# Freie Belt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommer Abend lang Mit halder Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück: Begegnen ist ein höchstes Liebesglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Seh ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

## IV.

# Geheimster Wohnsit.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirkte, hielt am sel'gen Fleiß, Wodon die Welt noch keine Sylbe weiß. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar, Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschüßt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht, Und wer sich dort sein Probejahr befand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand; Wir hofften selbst uns ein Aspl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es sinden. Der Abend war unübertrefflich schön, Ach, wollte Gott! ein Künstler hätt's gesehn.

## V.

# Bequemes Wanbern.

Hier sind, so scheint es, Wanderer wohlbedacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

D selige Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angefacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Sipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

## VI.

# Gehindertes Berkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig wegloß macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Sep wie es sep, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu düster aufgefaßt.

## 39. Gérard's hifterische Porträts.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eauforte par M. Pierre Adam; précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés No. 9. 1826.

(Runft und Alterthum V. III. 1826.)

Da uns die auf dem Titel versprochene Rotiz über das historische Portrait nicht zugleich mit den Rupfern zugekommen, so müssen wir uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Portraite kann man verstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden; und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes, oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt sehn; und so möchten wohl von jeher viele historische Portraite einzeln gemalt worden sehn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliesern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutzend folgen sollen, scheint auf etwas Sanzes und Zusammenhängendes zu deuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, am erkannt tüchtigster Schüler David's, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zuletzt allein sich das Publicum verpslichtet. In Paris, als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Spochen die bedeutenden Sinheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahr-hunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers,

der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durche aus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitzwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Vorwort zu ben Gemälden selbst, das jenige was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten dis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern: wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichtzeitiger Männer 1 oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schäßen wußte und noch von der Hand älterer Niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche alles leistet was sie will, und nur will was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

# Alexander der Erfte,

Raifer von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten, ober vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) bieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar trefflich ausgedrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasehn, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antlizes, der dunkeln Unisorm, des klareren Ordensbandes, der schwarzen Stiesel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth giebt.

Eben diesen Hut, flammenartig bebuscht, hält die Hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwärts hängenden Degens; und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schön durch militärischen Schmuck des Aragens, der Achsel- und Ordenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die himtersten Berge gehen nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Bordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pflanzengewächs.

<sup>\*</sup> wie bei ben "Bildniffen gleichzeitiger Manner" (Contemporains). Shucharbt, Goethe's ital. Reise und Kunstschriften. II.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen, denn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken- und Himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Vastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er beherrscht, erinnern sollte.

## Carl ber Behnte,

König von Frankreich.

Ein höchst merkwürdiger Gegensatz: eine wohlgebaute ebelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser eblen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spihen, mit Posament, Ordenösette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen; nachher aber umhängt ein kostharer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit gestügelten Löwenköpfen, faltenreiche Borhänge, unter und neben welchen Säulen, Bilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinblicken lassen. Beide beschriebene Bilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

Lubwig Napoleon,

König von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns, und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persönlich hochzuschätzen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an, aber in solcher Perkleidung haben wir ihn nicht gefannt und hätten ihn nicht kennen mögen. In einer Art von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten und Orden geschmackvoll ausgeputzt, sitzt er ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes Barett in der rechten Hand, in der linken, auf einem starken Polster, ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm, alles

vortrefslich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes harmonisches Bild sehn; aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diesen Aeußerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Neigung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatskande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung, einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht, ein mir so freundlich geschenktes Vertrauen zu verletzen, hielt mich ab, wie noch jetzt.

# Friedrich August,

König von Sachsen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Respräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlickeit und Dauer. Eine edle, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Kleidung; er steht vor uns, wie er lange von seinem Hose, von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hossitte als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges, uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenlocken gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerzbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer pohlüberdachten Gewährung völlig sicher sehn.

Der Grund dieses Bildes ist einsach würdig gedacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben in's Freie zu treten.

Ludwig Philipp,

Herzog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Vorfahren erinnernd. Der Mann, wie er dasteht, zeigt sich in seinen besten Jahren; Sbenmaß der Glieder, stark und muskelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, vollkommen geschickt, als Träger einer der wunderlichen Uniformen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Liten, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Haken, an Knöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche Orientalische Rüte mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortresslich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und, indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant, auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Benige vom Border-, Mittel- und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugefügt, woran wir das Bedürfniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich, die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

# Herzog von Monte Bello,

Marichall Launes, gemalt 1810.

Das Gegentheil des vorigen Bildes erblicken wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüths und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirtung gegen die äußerste Gesahr sich uns bewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden; er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umber, Lassetten krachen und bersten, Ranonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerksam blickt der Mann nach der Gegend, wo das

Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut einsgreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengeshaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Auf- und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint seh, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens sinden wir ihn hier im Bilde sehr viel älter als im Jahr 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unswahrscheinliche Rettung verdankten.

## Carl Morit von Tallehrand,

Pring von Benevent 2c., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vorwärts schreiten, desto wichtiger erscheint sie uns. Jedes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eins mit dem andern, vor- und rückwärts vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des Französischen Geeres, heroisch gefaßt mitten in der größten augenblicklichsten Lebens: gefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts in der größten Ruhe sixend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunkhaften Bimmer sinden wir ihn im schicklichen einsachen Hoftleide, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu sahren; den linken Arm auf eine Tischede gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreidzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneiet noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sitt hier der Mann, unangesochten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreifen läßt sich, daß

er so aussieht, aber nicht, wie er aushält. Sein Blick ist das Unersforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Beschauer ansieht ist zweiselhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenzben, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und deuten wie wir wollen, so sinden wir unsre Einsicht zu kurz, unsre Ersahrung zu arm, unsre Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherzweise wird es künftighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wie sern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Zu ansnähernder Vergleichung gab uns das Portrait dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Isabep, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um sorschender Liebhaber willen.

## Ferdinand b'Imécourt,

Ordonnanz-Officier des Marschalls Lefebore, umgekommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Also, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach einer Stizze gemalt.

Einen merkwürdigen Contrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civil-Reides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Rleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinaufzusteigen; den Hut in der heradbängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen gelassenen Mannes; die Gestalt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommne edle Prose einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen Räunern zu sinden.

## Graf und Gräfin Frieß,

gemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durfte nur hier hereintreten und er wäre willkommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ecke eines ausgeschweiften dreiseitigen Tisches gesetzt und zeigt sich in einer sehr natürlichen glücklichen Wen-Eine Reitgerte in der rechten Hand deutet auf Kommen ober Gehen, und so paßt das augenblickliche nachlässige Hinsigen auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einfach weiß gekleibet, einen bunten Shawl über dem Schooß, sitt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben können auf eine so freundlichhöfliche Weise empfangen zu werden. Die linke Hand der Dame ruht auf der Schlafstätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter bem Bette bes Kindes bilden einen mannichfaltigen, anmuthigen, offenen und boch wohnlichen Hintergrund. Das Bild componirt sehr gut und mag in Lebensgröße, der Andeutung nach colorirt, eine sehr erfreuliche Wirfung thun.

## Katharina,

Königliche Prinzessin von Württemberg, Königin von Westphalen, gemalt 1813.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conversationssprache zu sagen pflegt. Sine mit Geschmack, der an's Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte hält ein Büchlein, offen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung als hätte das nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Riene ist etwas Undefriedigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gesbüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze

ist doch zu heroisch und wild gedacht, als daß man recht begreifen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhesitz gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Beiswesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, ter, von einigen leichten Iweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist? Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als-trefslich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl colorirten Gemälde zusgestehen.

Elisa,

chemalige Großberzogin von Toscana,

und ihre Tochter

Napoleon Elisa,

Prinzessin von Piombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem mannichfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, Orientalischer Physiognomie, blickt euch an mit verständigem Behagen; Schleier, Stirnbinde, Locken, Halsband, Halstuch geben dem Obertheil Würde und Fülle, wodurch er hauptsächlich über das Ganze dominirt; denn schon vom Gürtel an dienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Töchterchen, auf bessen rechter Schulter von hinten her die mütterliche rechte Hand ruht. Das liebliche Kind hält am Bande ein zierliches, nettes, seltsant schlank gestaltetes Hündchen, das unter dem linken Arm der Mutter sich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwenköpfen und Taten architektonisch verzierte, weißmarmorne Canape, dessen wohlgepolsterter, geräumiger Sit von der Hauptfigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fußkissen und herabgesunkene Falten, Blumenkorb und eine lebhafte Vegetation zunächst, deuten auf die mannichfaltigste Färbung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hoher dichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Säulen, ruinenartig, eine wilde Treppe, die in's Gebüsche führt, erwecken den Begriff einer ältern romantischen Kunftanlage, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überwältigt; und so geben wir gern

zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsitz befinden.

### Madame Récamier,

gemalt .1805.

Zum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von ftillem Waffer angespülten Säulenhalle, hinten durch Borhang und blumiges Buschwerk geschlossen, hat sich die schönste an: muthigste Person, wie es scheint nach dem Bade, in einen gepolsterten Sessel gelehnt: Bruft, Arme und Füße sind frei, der übrige Körper leicht, jedoch anständig bekleidet; unter der linken Hand senkt sich ein Shawl herab zu allenfallsigem Ueberwurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu sagen. Schönheit untheilbar ist und uns den Eindruck einer vollkommnen Harmonie verleiht, so läßt sie sich durch eine Folge von Worten nicht dar: Glücklich schätzen wir die, welche das Bild, das gegenwärtig in Berlin sehn soll, beschauen und sich daran erfreuen können. begnügen uns an dieser Stizze, welche die Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Werth eines Kunstwerkes aus? es ist und bleibt die Intention, die vor dem Bilde vorausgeht und zulett, durch die sorgfältigste Ausführung, vollkommen in's Leben tritt. Und so muffen wir denn auch dieses Bild, wie die sämmtlichen vorhergehenden, wohlgebacht, in seiner Art bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Vermögen, die äußern Vorzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; deswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die letzte und lieblichste dieser Gestalten ist Madame Récamier. Riemand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitzgenossen beigesellt zu sehen. Eine Freundin der Frau von Staël, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaubriand wäre zu solchen Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer

Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmüthigkeit unablässig die vorzüglichsten Männer aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Dämpfen des Hasses, durch Annähern der Meinungen sie die Undeständigkeit der Welt gesessellt habe, ohne daß man bemerkt hätte, Glück und Jugend habe sich von ihr entsernen können. Diejenigen welche glauben möchten, ihr Geist set die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit den vorzüg lichsten Menschen, der Widerschein eines andern Gestirns, der Wohlzeruch einer andern Blume, solche sind ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren die Sorge für den Putz und sonstige Hauptgeschäfte desselhn Jahren die Sorge für den Putz und sonstige Hauptgeschäfte desselhigen Alters eine Frau vielleicht verhindern können, andere Vorzüge als die ihrer Schönzheit demerken zu lassen; aber jetz wäre es unmöglich, so viel Geschmack, Anmuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dieser Eigenschaften besessen.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben zu haben, übte diese merkwürdige Frau bedeutenden Einfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Ein solcher ungesuchter Einfluß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, sich selbst zu entzünden beim Anblick der Eindrücke, die es hervorbringt. jenigen welche wissen, wie der Gedanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Hälfte der Beredsamkeit in den Augen derer ist, die euch zuhören, daß der zu Ausführung eines Werkes nöthige Muth aus dem Antheil geschöpft werden muß, den das Unternehmen in andern erweckt, solche Personen werden niemals erstaunen über Corinna's und des Berfassers der Märthrer leidenschaftliche Freundschaft für die Person, welche sie außerhalb Frankreich begleitete, oder ihnen in der Ungunst treu blieb. Ce giebt eble Wesen, die mit allen hohen Gedanken sympathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen der Einbildungstraft. Ihr möchtet edle Werke hervorbringen, um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. Dieß ist bas Geheimniß bes Ginflusses ber Madame Récamier. Vor ihr hatte man niemals so viel Uneigennut, Befcheibenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Kunst so wohl überliefertes Bild einer Frau zu besitzen, welche niemals auf mächtige Freundschaften sich lehnte, als

um das unbekannte Berdienst belohnt zu sehen; die nur dem Unglück schweichelte und nur dem Genie den Hof machte."

Ueberliefert nun werden uns diese Bilder durch eine höchst geist: reiche Radirnadel. Man kann sich denken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Ruf als denkender Künstler begründen soll, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn der Autor seines Uebersetzers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Abam allen Beifall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechselung derselben, daß der Charakter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es seh nun in den zartesten Punkten und Strichlein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie die Localtinten andeutet, bis zu den starken und stärkern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkle Localfarben auszudrücken weiß; wie er benn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stoffe durch glückliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für solche Hieroglyphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohls gethan war, diese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam ausführliche Radirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

## 40. Galerie ju Chaffpeare's dramatischen Werten von Morit Retic.

Leipzig bei Gerhard Fleischer 1828.

Wir verwendsten auf dieses Werk gern mehrete Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Vorsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sehn von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Vorworte die Hauptstelle im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten.

Die Hauptstellen sagen wir, weil der Künstler den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Einzelnheiten uns nach und nach anzuführen, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber müssen wir schließen, um nicht hingerissen zu werben umständlich aufzusühren, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Glück, sinns und kunstgemäß der Künstler verfahren, um ein Stück wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein düstres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusühren.

## 41. Sliggen zu Cafti's Fabelgebicht: Die redenden Thiere.

Diese, von einem vorzüglichen Künstler an die Weimarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Réinese Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Bortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, Auge, revolutionäre Gesinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst untlugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geistreichen Mannes hat es große Borzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

- I. Berathschlagen ber Thiere über künftige Regierungsform: ob monarchisch ober republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?
- II. Rede des Löwen als erwählten Königs. Bildet sich gut zusammen, auch drückt sich das Herrische des Löwen, die Nachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe deutlich aus.

- III. Die Arbnung des Löwen durch dem Ochsen. Ein sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Krönenden keineswegs erfreulich; man fürchtet den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt zu sehen.
- IV. Das Tapenleden; wird spöttisch badurch ber Handluß vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß bas Gedicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch, als direct sathrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt des Löwen Pfote seh verletzt, das Leden eine Gur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder würden durch das Gedicht klar und, da sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich sehn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissen; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht; und wird uns das Verständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilder sehen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunstssteundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Fronie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert
van Everdingen in den Bildern zu Reinese Fuchs, Paul Potter
in dem berühmten weiland Casser Gemälde, wo die Thiere den Jäger
richten und bestrafen.

Borstehendes gab zu weitern Betrachtungen Anlaß.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemüth, den sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorsspiegelt. Den verschiedenen Sharakteren, die sich im Thierreich ausssprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Vortheilen: dem Bewußtsehn, dem Entschluß, der Folge; und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht und deßhalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunft, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thierfabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen mit welchem Glück.

Jost Ammon, in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Uebersetzung des Reineke Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, flügelmännisch, nach herakosscher Art und Weise, wodurch er sich den größten Vortheil verschafft, von der naivsten Thierbewegung dis zu einer übertriebenen, fratenhasten Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Albert van Everdingen zog als vortrefflicher Landschaftsmaler die Thierfabel in den Naturkreis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt an's gemeine Leben heran zu bringen, daß sie, wie es denn auch in der Wirklichkeit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfaffen gar wohl passend, einer und eben derselben Welt unbezweiselt angehören. Everdingen's außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit großer Leichtigkeit, seine Thiere nach ihren Zuständen passen vortresslich zur Landschaft und componiren mit ihr auf's anmuthisste. Sie gelten eben so gut für verständige Wesen, als Bauern, Bäuerinnen,

Pfaffen und Nonnen. Der Fuchs in der Wüste, der Wolf an's Glockenseil gebunden, einer wie der andere sind an ihrem Plat. Darf man nun hinzusetzen, daß Everdingen's landschaftliche Composition, ihre Staffage mit inbegriffen, zu Licht- und Schattenmassen trefflich gedacht, dem vollkommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abdrücken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Verdienst dieser Arbeit machen.

Von allen Künstlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Punkt gertroffen, als Paul Potter in einem Gemälde von mehreren Abtheislungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gesangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrasen ihn; auch des Jägers Gehülsen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist alles ironisch, und das Werk scheint uns als gemaltes Gedicht außervordentlich hoch zu stehen. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gedicht, denn obgleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Ausstührung Verdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stück nicht unter diesenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück der pissenden Kuh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhaft und ergößend einprägen.

Giebt Potter's Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wosern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln sehen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wacere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mißlungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Verdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus geforderten ironischen Würze, sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glück nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedetto Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Das durch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

### 42. Aphorismen.

Weil Albrecht Dürer, bei dem unvergleichlichen Talent, sich nie zur Idee des Ebenmaßes der Schönheit, ja sogar nie zum Gedanken einer schicklichen Zweckmäßigkeit erheben konnte, sollen wir auch immer an der Erde kleben! —

Albrecht Dürern förderte ein höchst inniges realistisches Anschauen, ein liebenswürdiges menschliches Mitgefühl aller gegenwärtigen Zustände. Ihm schadete eine trübe, form und bobenlose Phantasie.

Wie Martin Schön neben ihm steht, und wie das deutsche Verdienst sich dort beschränkte, wäre interessant zu zeigen, und nüplich zu zeigen, daß dort nicht aller Tage Abend war.

"An meinen Bildern müßt ihr nicht schuusseln, die Farben sind ungesund." Rembrandt.

In Nembrandt's trefflicher Radirung, der Austreibung der Käufer und Verkäufer aus den Tempelhallen, ist die Glorie, welche gewöhnlich des Herrn Haupt umgiebt, in die vorwärtswirkende hand gleichsam gefahren, welche nun in göttlicher That glanzumgeben derb zuschlägt. Um das Haupt ist's, wie auch das Gesicht, dunkel.

#### IV.

# Antike Kunft und Kunstwerke.

#### 43. Ueber Laoloon.

(Prophiden 1. 1. 6. 1. 1798.)

Ein ächtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Berstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden, es wirkt; es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Verzbienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu ersschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefflichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wieder so ausgestellt sehn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne.

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es fast nöthig, von der ganzen Kunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besondern Fall entwickeln; deswegen seh hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar, die bildenden Künste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper; wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stusen, auf jeder derselben können vorzügliche Künstler erscheinen, ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

<sup>&#</sup>x27; Auch bieses bedeutende Kunstwerk war aus Rom nach Paris entführt worden. Souchardt, Goethe's ital. Reise und Kunstschriften. !1.

Die höchsten Kunstwerke, die wir kennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganisirte Naturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaktere. Kenntniß bes Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Eigenschaften sondern sich ab und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Verhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe ober Bewegung. Ein Werk oder seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasehn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausdrucksvoll dargestellt werden.

Ideal. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Künstler eines tiefen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu finden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen sind den sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Faßlichkeit, Symmetrie, Gegenstellung 2c., wodurch er für das Augeschön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ist er dem Gesetz der geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hohen Kunste werke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsre Gruppe sie alle ersfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charakteristische an demselben, so wie Ausdruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gefaßt seh, wird sich aus dem Folgenden ergeben. Daß man das Wert schön nennen müsse, wird wohl niemand bezweifeln, welcher das Maß erstennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist. Hingegen wird manchem paradox scheinen, wenn ich beshaupte, daß diese Gruppe auch zugleich anmuthig seh. Hierüber also nur einige Worte:

Jebes Kunftwerk muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch das, was wir finnliche Schönheit oder Anmuth nennen. Die Alten, weit entfernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwerk bem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden musse, bezeichneten ihre Kunstwerke, als solche, durch gewählte Ordnung der Theile; fie erleichterten dem Auge die Einsicht in die Berhältnisse durch Symmetrie, und so ward ein verwickeltes Werk faßlich. Durch eben diese Symmetrie und durch Gegenstellungen wurden in leisen Abweichungen die höchsten Contraste möglich. Die Sorgfalt der Künstler, mannichfaltige Massen gegen einander zu stellen, besonders die Extremitäten der Körper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und glücklich, so daß ein jedes Kunstwerk, wenn man auch von dem Inhalt abstrahirt, wenn man in der Entfernung auch nur die allgemeinsten Umrisse sieht, noch immer dem Auge als ein Zierrath erscheint. Die alten Basen geben uns hundert Beispiele einer solchen anmuthigen Gruppirung, und es würde vielleicht möglich sehn, stufenweise von der ruhigsten Basengruppe bis zu der höchst bewegten des Laokoon die schönsten Beispiele einer symmetrisch künstlichen, ben Augen gefälligen Zusammensetzung darzulegen. Ich getraue mir daher nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laokoon, neben allen übrigen anerkannten Verdiensten, zugleich ein Muster seh von Symmetrie und Mannichfaltigkeit, von Ruhe und Bewegung, von Gegensätzen und Stufengängen, die sich zusammen, theils sinnlich theils geistig, dem Beschauer darbieten, bei dem hohen Pathos der Vorstellung eine angenehme Empfindung erregen und den Sturm der Leiden und Leidenschaft durch Anmuth und Schönheit mildern.

Es ist ein großer Vortheil für ein Kunstwerk, wenn es selbstständig, wenn es geschlossen ist. Ein ruhiger Gegenstand zeigt sich bloß in seinem Dasehn, er ist also durch und in sich selbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerkeil im Schooß, eine Juno, die auf ihrer Majestät

und Frauenwürde ruht, eine in sich versenkte Minerva sind Gegenstände; die gleichsam nach außen keine Beziehung haben, sie ruhen auf und in sich und sind die ersten, liebsten Gegenstände der Bildhauerkunst. Aber in dem herrlichen Cirkel des mythischen Kunstkreises, in welchem diese einzelnen selbstständigen Raturen stehen und ruhen, giebt es kleinere Cirkel, wo die einzelnen Gestalten in Bezug auf andere gedacht und gearbeitet sind. 3. E. die neun Musen, mit ihrem Führer Apoll, ist jebe für sich gedacht und ausgeführt, aber in dem ganzen mannichfal= tigen Chor wird sie noch interessanter. Geht die Kunst zum leidenschaftlich Bedeutenden über, so kann sie wieder auf dieselbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen Kreis von Gestalten dar, die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana, oder sie zeigt uns in Einem Werke die Bewegung zugleich mit ihrer Ursache. Wir gedenken hier nur des anmuthigen Knaben, der sich den Dorn aus dem Fuße zieht, der Ringer, zweier Gruppen von Faunen und Nymphen in Dresben, und der bewegten herrlichen Gruppe des Laokoon.

Die Bildhauerkunft wird mit Recht so hoch gehalten, weil sie die Darstellung auf ihren höchsten Gipfel bringen kann und muß, weil sie den Menschen von allem, was ihm nicht wesentlich ist, entblößt. ist auch bei dieser Gruppe Lavkoon ein bloßer Name; von seiner Priesterschaft, von seinem trojanischenationellen, von allem poetischen und mythologischen Beiwesen haben ihn die Künstler entkleidet; er ist nichts von allem, wozu ihn die Fabel macht, es ist ein Bater mit zwei Söhnen, in Gefahr zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. So sind auch hier keine göttergesandten, sondern bloß natürliche Schlangen, mächtig genug, einige Menschen zu überwältigen, aber keineswegs, weber in ihrer Gestalt noch Handlung, außerordentliche, rächende, strafende We-Ihrer Natur gemäß schleichen sie heran, umschlingen, schnüren zusammen, und die eine beißt erst gereizt. Sollte ich diese Gruppe, wenn mir keine weitere Deutung berselben bekannt wäre, erklären, so würde ich sie eine tragische Idylle nennen: Ein Vater schlief neben seinen beiden Söhnen, sie wurden von Schlangen umwunden und streben nun, erwachend, sich aus dem lebendigen Nețe loszureißen.

Aeußerst wichtig ist dieses Kunstwerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Kunst sich wirklich vor dem

Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz nachher muß jeder Theil genöthigt sehn, diese Lage zu verslassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entsernung, mit geschlossenen Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt dasteht, ist sie ein sixirter Blitz, eine Welle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchsten Weisheit stusensweise dargestellt: der älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt, der zweite öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammensgeschnürt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Lust zu machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpsen, keines wegs aber beißt sie. Der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt ihn in die Hüfte.

Um die Stellung des Vaters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen des Körpers zu erklären, scheint es mir am vortheilhaftesten, das augenblickliche Gefühl der Wunde als die Hauptursache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Histe. Die Stellung des restaurirten Kopses der Schlange hat den eigentlichen Biß nie recht angegeben; glücklicherweise haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten; wenn nur nicht diese höchst wichtigen Spuren bei der jezigen traurigen Veränderung auch verloren gehen! Die Schlange bringt dem unglücklichen Manne eine Wunde an dem Theile bei, wo der Mensch gegen jeden Reiz sehr empfindlich ist, wo sogar ein geringer Kizel jene Bewegung hervordringt, welche wir hier durch die Wunde bewirkt sehen:

der Körper flieht auf die entgegengesetzte Seite, der Leib zieht sich ein, die Schulter drängt sich herunter, die Brust tritt hervor, der Kopf senkt sich nach der berührten Seite; da sich nun noch in den Füßen, die gefesselt, und in den Armen, die ringend sind, der Ueberrest der vorhergehenden Situation oder Handlung zeigt, so entsteht eine Zusammenwirkung von Streben und Fliehen, von Wirken und Leiben, von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich wäre. Man verliert sich in Erstaunen über die Weisheit der Künstler, wenn man versucht, den Biß an einer andern Stelle anzubringen; die ganze Gebärde würde verändert sehn, und auf keine Weise ist sie schicklicher benklich. Es ist also bieses ein Hauptsatz: der Künstler hat uns eine sinnliche Wirkung dargestellt, er zeigt uns auch die sinn= liche Ursache. Der Punkt des Bisses, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwärtigen Bewegungen der Glieder: das Fliehen des Unterkörpers, das Einziehen des Leibes, das Hervorstreben der Brust, das Niederzucken der Achsel und des Hauptes, ja alle die Züge des Angesichts seh' ich durch diesen augenblicklichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz ent= schieden.

Fern aber seh es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Natur trennen, daß ich den geistigen Kräften dieses herrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirken abläugnen, daß ich das Streben und Leiden einer großen Natur verkennen sollte. Angst, Furcht, Schrecken, väterliche Neigung scheinen auch mir sich durch diese Abern zu bewegen, in dieser Brust aufzusteigen, auf dieser Stirn sich zu furchen; gern gesteh' ich, daß mit dem sinnlichen auch das geistige Leiden auf der höchsten Stufe bargestellt seb, nur trage man die Wirkung, die das Runstwerk auf uns macht, nicht zu lebhaft auf das Werk selbst über, besonders sehe man keine Wirkung des Gifts bei einem Körper, den erst im Augenblicke die Bähne ber Schlange ergreifen; man sehe keinen Todes: kampf bei einem herrlichen, strebenden, gesunden, kaum verwundeten Körper. Hier sein Bemerkung erlaubt, die für die bildende Kunst von Wichtigkeit ist: Der höchste pathetische Ausbruck, den sie darstellen kann, schwebt auf dem Uebergange eines Zustandes in ben andern. Man sehe ein lebhaftes Kind, das mit aller Energie und Lust des Lebens rennt, springt und sich ergötzt, dann aber etwa unverhofft von einem Gespielen hart getroffen oder sonst physisch oder moralisch

beftig verlett wird; biese neue Empfindung theilt sich wie ein elektrischer Schlag allen Gliebern mit, und ein solcher Uebersprung ist im höchsten Sinne pathetisch, es ist ein Gegensatz, von dem man ohne Erschrung keinen Begriff hat. Hier wirkt nun offenbar der geistige sowohl als der physische Mensch. Bleibt alsdann bei einem solchen Uebergange noch die deutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst, wie deim Laokoon der Fall ist, wo Streben und Leiden in Einem Augenblick vereinigt sind. So würde z. B. Eurydice, die im Moment, da sie mit gesammelten Blumen fröhlich über die Wiese geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gedissen wird, eine sehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabsallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwanken der Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Vorschreitens und des schwanken Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptsigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Verhältnisse, Abstufungen und Gegensäße sämmt- licher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blicke hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich denken lassen: Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampfe, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen ober Gewalten, sondern als ausgetheilte Rräfte wirken, nicht von Einer Seite brohen, nicht einen zusammenge= faßten Widerstand fordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation fähig sind, drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Verletzung zu paralysiren. Durch dieses Mittel der Lähmung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Ruhe und Einheit verbreitet. Die Wirkungen der Schlangen sind stufenweise angegeben: Die eine umschlingt nur, die andre wird gereizt und verletzt ihren Gegner. Die drei Menschen sind gleichfglls äußerft weise gewählt: Ein starker wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger fähig, Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen, empfänglich für Schmerz. Der jüngere strebt unmächtig, er

ist geängstigt, aber nicht verletzt; der Bater strebt mächtig, aber unwirksam, vielmehr bringt sein Streben die entgegengesetzte Wirkung hervor: er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt weder Beklemmung noch Schmerz, er ersichrickt über die augenblickliche Verwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuße abzustreisen sucht; hier ist also noch ein Beobachter, Zeuge und Theilsnehmer bei der That, und das Werk ist abgeschlossen.

Was ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich hier noch befonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, und so höchst mannichfaltig beschäftigt sind: Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück, er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern; der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleibt; der Bater strebt sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper slieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse; der älteste Sohn entsetz sich vor der Bewegung des Vaters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu befreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlafe sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlafenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und denken uns den Bater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es seh, von Schlangen umwunden sühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesse: wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft, aber verlett ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrigbleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch

einen andern Fall zu finden! man suche die Rollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denken wir nun die Handlung vom Anfang herauf, und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Punkte steht, so werden wir, wenn wir die nächstfolgenden und fernern Momente bedenken, sogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß kein Augenblick gefunden werden kann, der diesem an Kunstwerth gleich sey. Der jüngste Sohn wird entweder von der umwindenden Schlange erstickt, ober, wenn er sie reizen sollte, in seinem völlig hülflosen Zustande noch gebissen. Beide Fälle sind unerträglich, weil sie ein lettes find, das nicht dargestellt werden soll. Was den Vater betrifft, so wird er entweder von der Schlange noch an andern Theilen gebissen, wodurch die ganze Lage seines Körpers sich verändern muß, und die ersten Bisse für den Zuschauer entweder verloren gehen, oder, wenn 1 sie angezeigt werden sollten, ekelhaft sehn würden; ober die Schlange kann auch sich umwenden und den ältesten Sohn anfallen; dieser wird alsdann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, der letzte Schein von Hoffnung ist aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Vorstellung. Der Bater, der jetzt in seiner Größe und in seinem Leiden auf sich ruht, müßte sich gegen den Sohn wenden, er würde theilnehmende Rebenfigur.

Der Mensch hat bei eignen und fremden Leiden nur drei Empfinsen: Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Voraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drei werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstufungen.

Die bildende Kunft, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesie sich an solche hälf, die Furcht und Mitleiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Vaters Schrecken und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die

<sup>&#</sup>x27; In der Ausgabe letzter Hand steht: "wenn sie nicht verloren geben, boch, wenn ze."

Bildhauerkunft ihr höchstes gethan; allein, theils um den Cirkel aller menschlichen Empfindungen zu durchlausen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des jüngern Sohns und Furcht für den ältern, indem sie für diesen auch noch Hoffnung übrig läßt. So brachten die Künstler durch Mannichfaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milderten und erzhöhten Wirkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Ganze.

Genug wir dürfen kühnlich behaupten, daß dieses Kunstwerk seinen Gegenstand erschöpfe, und alle Kunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß, wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einfachen Gegenständen einflößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bei Bildung mannichtaltiger Charaktere seine Kraft beweis't, und die leidenschaftlichen Aussbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niobe bekannt sind, i so wie auch der Gruppe des Farnesischen Stiers; 2 sie gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche und von alter Sculptur übrig geblieben sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden Händen in einer Baumspalte gestangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunst sich versgebens bemühen, daraus ein Werk zu bilden, das eine reine Theile nahme erregen könnte. Ein doppelter Schmerz, eine vergebliche Ansstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewisser Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen.

Und zuletzt nur noch ein Wort über das Verhältniß des Gegenstandes zur Poesie.

Man ist höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunst, wenn man das geschlossenste Meisterwerk der Bildhauerarbeit mit der episodis schen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der unglückliche, vertriebene Aeneas selbst erzählen soll, daß

<sup>. 1</sup> S. Propplaen II. 1. S. 48, von B. Meper.

<sup>2</sup> Siehe folgende Seite, Rote 2.

er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, so muß der Dichter nur darauf denken, wie die Handlung zu entschuldigen seh. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laosoon steht hier als ein rhetorisches Argument, dei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckemäßig ist, gar wohl gebilligt werden kann. So kommen ungeheure Schlangen aus dem Meere, mit Kämmen auf dem Haupte, eilen auf die Kinder des Priesters, der das Pferd verletzt hatte, umwickeln sie, beißen sie, begeisern sie; umwinden und umschlingen darauf Brust und Hals des zu Hülse eilenden Baters, und ragen mit ihren Köpsen triumphirend hoch empor, indem der Unglückliche unter ihren Wendungen vergebens um Hülse schreit. Das Volk entsetz sich und slieht beim Ansblick, niemand wagt es mehr, ein Patriot zu sehn, und der Zuhörer, durch die abenteuerliche und ekelhaste Geschichte erschreckt, giebt denn auch gern zu, daß das Pserd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Laokoons im Virgil bloß als ein Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Begebenheit an sich ein poetischer Gegenstand seh.

## 44. Reizmittel in der bildenden Runft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sesseln, in der Malerei leistet dasselbe Aussührung und Prunk, aber zuletzt schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der Neapolitanischen Gruppe des Stiers; <sup>2</sup> Canova dis zur Vernichtung des Lichas <sup>3</sup> und der Erdrückung des Centauren. <sup>4</sup> Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

<sup>1</sup> Windungen.

<sup>2</sup> Amphion und Zethus, Söhne Jupiters und ber Antiope, haben Die Dirce an bie Hörner eines wilben Stiers gebunden.

<sup>2</sup> Lichas von bem rasenben Herkules ins Meer geschleubert.

<sup>\*</sup> Thefeus erdroffelt und erschlägt einen Centauren.

Heit. Ohne Weiteres zählen wir die Beispiele her:

- 1) Ein Abler; er steht auf dem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewickelt hat, deren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der edle Vogel schaut nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Vertheidigungszustand. Ein köstelicher Gebanke und vollkommene Composition.
- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parodie auf die erste. Ein Hahn, so anmaßlich als ihn die Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich, parallel mit ihm, als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm.
- 3) Ein Storch, der sich niederbückend, eine kleinere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewürm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.
- 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliehend; mitten von der Erde erhebt sich eine Schlange, seine Weichen bedrohend. Köstlich gebacht und allerliebst ausgeführt.
- 5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein, in meinem Besitz: Ein gehelmter Held, bessen Schild an der Seite steht, dessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl auch gerüstet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt, und sich alsdann, halbnackt, als kunstgemäßer Gegenstand dem bildens den Künstler darbot.

Unter ben mir bekannten Gemmen findet sich dieser oder ein ähne licher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das höchste dieser Art möchte benn wohl der Laokoon sepn, wo zwei Schlangen sich mit drei Menschengestalten herumkämpfen; jedoch wäre über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzusügen.

## 45. Beifpiele fymbolifcher Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist; 1 und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sehn; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Laconismus.

#### Diana und Actäon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches, dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe besichaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten, heranstürmenden bedroht, und, indem er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren trachtet, wird er durch die aussprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen das Glück hat, möge von dem hohen . Sinne desselben durchdrungen werden.

Ein zweites:

# Iphigenia in Aulis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungsfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der rechten erscheint Ralchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Absicht hin, nur das nothwendigste dieses ungeheuren Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichfaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische wohlgefällige Stellung und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

¹ S. Propyläen I. 1. S. 49.

#### 46. Philostrat's Gemälbe

unb

### Antik und Mobern.

#### Philoftrat's Semaide.

Was uns von Poesie und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß alles, was jene hochbegabte Nation in Worte verfaßt, um es mündlich oder schrift-lich zu überliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen seh. Ihre älteste Mythologie personissiert die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Menschenschicksal, die unvermeidlichen Thaten und unsausweichlichen Duldungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bildende Kunst sinden hier das freiste Feld, wo eine der andern immer neue Vortheile zuweis't, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bilbende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zwecken; sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu fräftigen; und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gedracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungstraft und Wirklichkeit, die sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hülfe, und stellen den Gott, dessen Wink die himmel erschüttert, der anbetenden Menschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Windelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übriggebliebenen Nachbildungen und Rachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben, völlig Verlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben denn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnot's Gemälde nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielfach geübt, und würden eine Folge ders selben mit Kupfern herausgegeben haben, wenn die Schickfale der Welt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetz, daß die Gemäldes Galerie wirklich existirt habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebile deten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nühlichen Unterricht zu ertheilen. An historische politischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren dis zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gebiet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern slüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große. Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hiezu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neu entsdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele anführen, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Julius Roman allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate geslesen, weßhalb auch von seinen Bildern manches angeführt und eingesschaltet wird. Jüngere talentvolle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins kraftvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung der Philostratischen Gemälde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Verworrenheit, in welcher diese Bilder hinter

einander aufgeführt werden. Braucht man dort schon angestrengte Aufmerksamkeit, so wird man hier ganz verwirrt. Deswegen war unsere erste Sorgfalt, die Bilder zu sondern, alsdann unter Rubriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Bortrag:

I. 1 Hochhervischen, tragischen Inhalts; zielen meist auf Tob und Verderben helbenmüthiger Männer und Frauen. schließt sich, damit die Welt nicht entvölkert werde, II. Liebes annäherung und Bewerbung, deren Gelingen und Mißlingen. Daraus erfolgt III. Geburt und Erziehung. Sodann tritt uns IV. Hercules kräftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnebieß, daß Presie von diesem Helden ausgegangen sep. "Denn die Dichtkunst beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstund erst mit Hercules, Alkmenens Sohn." Auch ist er der herrlichste, die mannichfaltigsten Abwechslungen darbietende und herbeiführende Charakter. Unmittelbar verbindet sich V. Kämpfen und Ringen aufs mächtigste. VI. Jäger und Jagben brängen sich kühn und lebensmuthig heran. Zu gefälliger Ableitung tritt VII. Poesie, Gesang und Tanz an ben Reihen mit unenblicher Anmuth. Die Darstellung von Gegenden folgt sodann. Wir finden VIII. viele Sees und Basserstücke, wenig Landschafe ten. IX. Einige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Römischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrat's. Jun. weis't auf die Ueberlieferung des Jüngeren. Sehn so deuten die Arabischen Zahlen auf die Folge, wie die Bilder im Griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neueren Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

<sup>&#</sup>x27; "Darstellungen ober Gegenstände" einzuschalten.

#### Autike Gemäldegalerie.

- I. Hoch : heroischen, tragischen Inhalts.
- 1. Antilochus, vor Troja getöbteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getödtet, von Aurora, der Mutter, liebes voll bestattet. I. 7.
- 3. Skamander; das Gewässer durch Bulcan ausgetrocknet, das Ufer versengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Menöceus; sterbender Held, als patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phäbra; werbende, verschmähte Stiefmutter. Herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch übereilten Baterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zur Bestattung des Bruders ihr Leben wagend. II. 29.
- 7. Evadne; Heldenweib, dem erschlagenen Gemahl im Flammentode folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben dem erlegten Gatten sterbend. II. 9.
- 9. Ajar, der Lokrier; unbezwungener Held, dem grausesten Untergange tropend. II. 13.
  - 10. Philoktet; einsam, gränzenlos leibender Held. III. 17.
- 11. Phaëton; verwegener Jüngling, sich durch Uebermuth den Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Itarus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrhrus und Helle; Bruder, der die Schwester auf dem magischen Flug übers Meer aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. IU. Tab. 4.
- 12. Hyacinth; schönster Jüngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Hacinth; getödtet durch Liebe und Mißgunst. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Prokris; Gattin, durch Eifersucht und Schicksal getöbtet. Julius Roman.

- 14. Amphiarauf; Prophet, auf der Drakelstätte prangend. I. 26.
- 15. Kassandra; Familienmord. II. 19.
- 16. Rhodoghne; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistofles; historisch edle Darstellung. II. 32.
  - II. Liebes: Annäherung, Bewerbung, Gelingen, Mißlingen.
- 18. \* Benus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borspiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Neptun und Amymone; der Gott wirdt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus herankam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. .
  T. I. Tab. 5.
- 19. b) Ariabne; verlassen, einsam, dem fortsegelnden Schiffe bestürzt nachblickend. Hercul. Alterth. T. U. Tab. 14.
- 19. c) Ariabne; verlassen, dem absegelnden Schiffe bewußt und jammervoll nachblickend, unter dem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.
- 20. Ariadne; schlafende Schönheit, vom Liebenden und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Vollkommen derselbe Gegenstand, buchstäblich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. Il. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leba, am Eurotas; die Doppelzwillinge find den Giersschalen entschlüpft. Jul. Roman.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. 1. 30.
  - 22. Derselbe Gegenstand, ernster genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelops führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Vorspiel zu der Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weissagt den Argonauten. II. 15.

- 26. Jason und Medea; mächtig furchtbares Paar. Jun. 7.
- 27. Argo; Rückehr ber Argonauten. Jun. 11.
- 28. Perseus verbient die Andromeda I. 29.
- 29. Cyclop vermißt die Galatee. II. 18.
- 29. a) Cyclop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 30. Pasiphae; Künftler, dem Liebeswahnfinn dienend. I. 16.
- 31. Meles und Crithets; Homer entspringt. II. 8.

## III. Geburt und Erziehung.

- 32. Minerva's Geburt; sie entwindet sich aus dem Haupte Zeus' und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter kömmt um, der Sohn trits durchs Feuer ins lebendigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bācchus' Erziehung durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalk unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achills Kindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Dasselbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill auf Styros. Der junge Held unter Mädchen kaum erkennbar. Jun. I.
  - 37. Centaurische Familienseene. Höchster Kunstsinn. II. 4. (Derselbe Gegenstand, vortreffliche Composition von B. Genelli.)

# IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott, Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. a) Dasselbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Kampf wegen Dejanira. Jun. 4.
- 40. Nessus; Errettung der Dejanira. Jun. 16.
- 41. Antäus; Sieg durch Ringen. II. 21.
- 42. Hesione; befreit durch Hercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; der Held nimmt das himmelsgewölbe auf seine Schultern. 11. 20.
- 43. a) Hplas; untergetaucht von Rymphen. Hereul. Alterth. T. IV. Tab. 6.

- 43. b) Hplas; überwältigt von Nymphen. Julius Roman.
- 44. Abberus; dessen Tod gerochen. Groß gedacht und reizend, rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Hercules, rafend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Admet; Schwelgender Gast im Trauerhause. W. K. F.
- 46. Thiodamas; ber speisegierige Held beschmaus't einen wider- willigen Ackersmann. II. 24.
  - 47. Hercules und bie Phamäen; föstlicher Gegensat. II. 22.
  - 47. a) Derselbe Gegenstand; glücklich aufgefaßt von Julius Roman.

### V. Rämpfen und Ringen.

- 48. Palästra; überschwenglich großes Bild; wer den Begriff desselben fassen kann, ist in der Kunst sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion; ber Athlete, im britten Siege verscheibend. II. 6.
- 50. Phorbas; grausam Beraubender, unterliegt dem Phöbus. II. 19.

# VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagb. Jun. 15.
- 51. a) Das Gleiche, von Julius Roman.
- 52. Abermals Schweinsjagd; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach der Jagd; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narcissus; der Jäger in sich selbst verirrt. I. 23.

## VII. Poesie, Gesang, Tang.

- 55. Pan; von den Nymphen im Mittagsschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und mißhandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche Lydische König, von schönen Rädchen umgeben, freut sich, einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich deshalb auch, der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I. 22.

- 57. \* Olympus; als Knabe vom Pan unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; der schönste Jüngling, einsam sitzend, bläs't auf der Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flötet, ein filenartiger Pan hört ihm aufmerksam zu. Annibal Carrache.
- 58. Dlympus; er hat die Flöte weggelegt und singt. Er sitt auf blumigem Rasen, Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marshas besiegt; der Schthe und Apoll, Sathren und Umgebung. Jun. 2.
- 60. Amphion; auf zierlichster Leper spielend, die Steine wette eifern, sich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aesop; die Muse der Fabel kömmt zu ihm, krönt, bekränzt ihn, Thiere stehen menschenartig umber. I. 3.
- 62. Orpheus; Thiere, ja Wälder und Felsen heranziehend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entsetzt sich (jenem Zauberlehrling ähnlich) vor der Menge von Thieren, die er herangezogen. Ein unschätzbarer Gestanke für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.
- 63. Pindar; der Neugeborne liegt auf Lorbeer: und Myrthen: zweigen, unter dem Schutz der Rhea, die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt, ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. Ik. 12.
- 64. Sophokles; nachdenkend, Melpomene, Geschenke anbietend. Aesculap steht daneben, Bienen schwärmen umber. Jun. II. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig singende Jungfrauen. II. 1.

## VIII. See-, Baffer: und Landstücke.

- 66. Bacchus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bacchus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel, von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her.

Am Ausfluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus, mit großem Gefolg, besucht die Insel. I. 25.

- 68. Palämon; am Ufer des Korinthischen Isthmus, im heiligen Haine, opfert das Volk. Der Knabe Palämon wird von einem Delphinschlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See aufs mannigfaltigste und herrlichste belebt. I. 12.
  - 70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Nil im Sinken; Mosaik von Palästrina.
- 71. Die Inseln; Wasser und Land mit ihren Charakteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. II. 17.
- 72. Thessalien; Neptun nöthigt den Peneus zu schnellerem Lauf. Das Wasser fällt, die Erde grünt. II. 14.
- 73. Die Sümpfe; im Sinne der vorhergehenden. Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich dargestellt. I. 9.
  - 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang der Thunfische I. 13.
  - 74. a) Delphins:Fang; Julius Roman.
- 74. b) Aehnliches, um jene Vorstellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Geräthschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Nächtlicher Schmaus; unschätzbares Bild, schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

- 77. Xenien. I. 31.
- 78. Xenien. II. 26.
- 78. a) Beispiele zu vollkommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.
  - 79. Gewebe; Beispiel der zartesten, sichersten Pinselführung. II. 29.

## Weitere Ansführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganze, wird uns klar, daß durch entdeckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt, einzuschalten und anzufügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Neuere dieser Sinnesart gefolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen; so wird Wunsch und Verpflichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Ausführung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt ans Werk!

I.

### Antilodus.

Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunkt vereinigen müssen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse, ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getöbteter, allgemein bes dauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Vater Nestor in der Schlacht zu schützen berandringt, wird von dem Afrikaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl, seinen Vater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt. 1

Achill, grimmig schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörenb gegen den Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Patroklus unterlag, seinen letzten, besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umber, theilnehmend, jeder seinen Charakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sansten, Agamemnon am Göttlichen, Diomed am Freikühnen, Ajax, der Lokrier, steht sinster und trozig, als tüchtiger Mann. Uhß fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine

' "überrieselt?" Nach bem Text heißt es: Sein Blut aber erprangt wie auf Elfenbein die Farbe, ta ihm die Lanze an der Brust eingebrungen ist.

Speere gelehnt, mit übereinander geschlagenen Füßen, umringt die Bersammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

#### Stamanber.

In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Sbene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es den Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold: und sonnenfarben.

#### Menöceus.

Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entfliehn, er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein kräftiger Körperbau, im Rampsspiel tüchtig ausgearbeitet, braunlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Vom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns, durch Bewegung und Beugung des Körpers, von der Kückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber, wer er seh? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Tyrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weisesagete, daß, nur wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt besreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

# Antigone.

Heldenschwester. Mit Einem Anie an der Erde, umfaßt sie den todten Bruder, der, weil er seine Vaterstadt bedrohend umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit summem Schmerz ergreift sie den Bruder, ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh, einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnungsvoll wächs't auf Etevkles' Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todtenopfer gegen einander über brennende Flammen, sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Epabne.

Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll den riesenhaften Körper des Kapaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmückte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blick ist hochherrlich: denn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt, schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

# Ajag der Lokrier.

Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsatz Griechischer bildender Kunst, Vertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er seh göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt, und die besseren vor Theben, wie vor Troja als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch, dort wie hier, der Lebenskreis eines Gottlosen.

Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt, zuletzt aber seiner Strafe nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgäschen, oben steht Ajax, furchtbar anzusehen; er blickt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saus't. Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Ajax ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon, immer noch wie zum Angriff bereit steht er, die Arme streben kräftig, der Racken schwillt wie gegen Hektor und die Trojer.

Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem trotigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hoch tragisch, prägnanter Moment, ein eben Geretteter vom feindseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

#### Philoktet.

Einsam sitzend auf Lemnos leidet schmerzhaft Philoktet an der unheilbaren dämonischen Wunde. Das Antlitz bezeichnet sein Uebel. Düstere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das Uebrige.

. Er zeigte den Griechen ein verpöntes Heiligthum, und ward so gestraft.

# Rhodogyne.

Ariegerische Königin. Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Ariegerisch bewassnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtsseld; die Feinde sind erlegt, Pferde verscheucht, Land und Fluß vom Blute geröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Hares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunter fällt. Ihr Pferd Nisäa steht neben ihr, schwarz, auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß, und weiße Nasenlöcher schnauben. Edelssteine, kostdares Geschmeide und vielen andern Put hat die Fürstin dem Pferd überlassen, damit es stolz darauf seh, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches

4

Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt über die Knie heradzusallen, ist schön, auch schön das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellensbogen heradhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet, daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bedecken, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun, durch die Kunst des Malers, mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere i erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen. Scheint nicht jene von Gold gewöldt und sind nicht Thiere hineingegraben? Das Innere des Schildes, wo die Hand durchgeht, ist Purpur, dessen Reiz vom Arm überdoten wird.

Wir sind durchdrungen von der Siegerin Schönheit, und mögen gerne weiter davon sprechen. Höret also! Wegen des Sieges über die Armenier bringt sie ein Opfer und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich, die Männer allezeit so besiegen zu können wie jest; denn das Glück der Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht zu kennen. Uns aber soll sie nicht erschrecken noch abweisen, wir werden sie nur um desto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Haare, der noch aufgesteckt ist, mildert durch weibliche Zierlichkeit ihr sprödes Ansehn, dagegen der herabhängende das Männlich-Wilde vermehrt. Dieser ift goldner als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Haare, von etwas mehr dunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen höchst reizend gleich über der Nase wie aus Einer Wurzel und lagern sich mit unglaublichem Reiz um den Halbzirkel der Augen. Bon diesen erhält die Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzückt durch heiteres Ansehn; denn der Sitz der Heiterkeit ist die Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze, sie nehmen ihre Heiterkeit von dem erfochtenen Sieg, Schönheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ist weich, zum Genuß der Liebe reizend, die Lippen roseblühend und beide einander gleich, die Deffnung mäßig und lieblich; sie spricht das Opfergebet zum Siege.

<sup>1 &</sup>quot;obere" ist Aberflüssig und verwirrt.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gesfangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

#### II.

#### Vorspiele ber Liebesgötter.

Bei Betrachtung dieses belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weder durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der geflügelten Knaben, sondern beschauet vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Romphen sie aufgerichtet, aus Dankbarkeit, daß die Göttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter bestimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift sagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Pantossel, goldene Haften, alles zum Puß der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlings-Aepfel zum Geschenk, sie stehen herum und bitten: der Hain möge sofort immerdar blühen und Früchte tragen!

Abgetheilt ist ber vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern sinden sich ruhige Pläte. Auf den hohen Aesten hangen goldne Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie fliegen empor zu den Früchten aufschimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und Gold. Goldene Köcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Neichthum des Anblick zu vermehren. Bunte, tausendfarbige Kleider liegen im Grase; der Kränze bedürfen sie nicht, denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger aufsallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonyr, Smaragd, von ächten Perlen. Alles Meisterstücke Bulcans.

Lassen wir nun die Menge tanzen, laufen, schlafen oder sich der Aepsel erfreuen; zwei Paare der schönsten Liebesgötter fordern zunächst unsere ganze Ausmerksamkeit. Hier scheint der Künstler ein Sinnbild der Freundschaft und gegensseitiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben werfen sich Aepfel zu; diese fangen erst an, sich einander zu lieben. Der eine küßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser faßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder küssen und zurückwerfen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen.

Das andere Paar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit feindlichen Blicken, vielmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser treffen könne. Diese sind bedacht, in das tiefste Herz die Leisdenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feindseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umsgeben, die Kämpfenden, erhitzt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht und fliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosseln, der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich auszurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die ansdern folgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampfordsnung verletzt, zürnen die Zuschauer und werfen ihn mit Aepfeln.

Bu der allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Hase die Beran-Er saß unter den Apfelbäumen und speis'te die abgefallenen Früchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen lassen; denn die Muthwilligen schreckten ihn auf mit Händeklatschen und Geschrei, mit flatterndem Gewand verscheuchen sie ihn. Einige fliegen über ihm her. Dieser rennt nach, und als er den Flüchtling zu haschen denkt, dreht sich das gewandte Thier zur andern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, ließ ibn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen darüber. Indem nun die Jagd so vorwärts geht, sind von den Verfolgenden einige auf die Seite, andere vor sich hin, andere mit ausgebreiteten Händen gefallen. Sie liegen alle noch in der Stellung, wie sie das Thier verfehlten, um die Schnelligkeit der Handlung anzudeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Waffen zur Hand sind? Nein! fie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen, als ein angenehmes Weihegeschenk; denn dieses brünstige, fruchtbare Geschlecht ift Liebling ber Göttin.

#### Reptun und Amhmone.

Danaus, der seine fünfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie, in eng abgeschlossenem Kreise, ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannichfaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Amymone, vielleicht die jüngste, war besehligt, das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nah gezlegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Reere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine derbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Riesen-Tochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusetzen genöthigt ist. Aber heute findet sie nicht die Wasser des Flusses sanst in das Meer übergehen. Wellen des Oceans stürmen heran; denn die Pferde Neptuns haben mit Schwimm-Füßen den Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen, sie steht scheu, wie eine, die zu fliehen denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen, siehe! der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gedietet, freundlich ist sein Antlit, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Vertraue ihm, scheue nicht den umsichtigen Blick des Phödus, nicht das schattenlose, geschwätzige User, dalb wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Von der Trefflichkeit des Bildes dürfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb desselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sclavenssinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Umhmone, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, sehont des ihrigen und wird, wegen dieser Milde sowohl, als durch die Gunst des Gottes, von jener Strase befreit, die ihren Schwestern für ewig auserlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehaste Geschäft des Wasserschens, aber um allen Erfolg betrogen. Statt des goldenen Gesäßes der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

#### Theseus und bie Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednischer Darstellung erhalten; noch jetzt ist es mit Augen zu schauen unter den Schäßen von Portici und im Aupserstich allgemein bekannt. Von brauner Körpersarbe, steht der junge Held kräftig und schlant, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenhaft, weil die Unglücksgefährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu wessen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Eben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit, ihm ziemt es, die rettende Hand zu ergreifen, zu küssen, die Kniee des Kräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine, zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts Hervisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Poesie, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und alles was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Erfindung so wie der Composition einer wahren, alleinigen Dichtung.

Die Geschichte dagegen handelt ganz anders. Von ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Vorfechters eher dämpfen als erhöhen. Deßhalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den Peringsten unter den Nitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Fordert man aber, aus mißverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsobald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenbuche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den Homer deßhalb, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten trefflichen Kriegs: und Friedens-Helden heimtücksich bei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Prose, welcher das durch bewirkt wird, daß man die Einbildungskraft entzügelt und ihr vergönnt, gesetzlos umherzuschweisen, bald der Wirllichkeit, bald dem Verstand, wie es sich schicken mag, zu dienen. Sehn unserer Philostrate sämmtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesie mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariadne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge dargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entsernt sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus heran, zu liebevollem Ersatz des Verlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichfaltigkeit aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rudernden Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blicke sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es wäre vergebens sie aufzuhalten.

'Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoostem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberstörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Kehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er seyn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du herannahender Gott bald erfahren.

Dieser auch verdient es, denn nur mit Liebe geschmückt läßt ihn der Künstler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rosener Kranz des Hauptes. Liebetrunken ist sein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiswesen, wodurch Dionysos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte der kluge, fähige Künstler. Berworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Rehselle, die Thyrsen; hier ist nur der zärtlich Liebende. Auch die Umgebung verhält sich gleichermaßen: nicht klappern die Bacchantinnen dießmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten sich der Flöten, Ban selbst mäßigt seine Sprünge, daß er die Schläserin nicht frühzeitig erwede. Schlägt sie aber die Augen auf, so freut sie sich schon über

ben Ersat des Berlustes, sie genießt der göttlichen Gegenwart, ehe sie noch die Entsernung des Ungetreuen ersährt. Wie glücklich wirst du dich halten, wohlbersorgtes Mädchen, wenn über diesem dürr scheinenden Felsenuser dich der Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhügel führt, wo du in Nebengängen, von der muntersten Dienerschaft umringt, erst des Lebens genießest, welches du nicht enden, sondern, von den Sternen herab in etviger Freundlichkeit auf uns fortblickend, am allgegenwärtigen Himmel genießen wirst.

### Prolog der Argonautenfahrt.

Im Vorsaal Jupiters spielen Amor und Ganymed, dieser an der Phrygischen Mütze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Würselspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Ganymed hingegen, von zwei überbliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirft surchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefslich zu dieser Stimmung: die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber gestaucht in Kummer. Was der Künstler hiedurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Alebenbei sobann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angebornen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich. Sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaus bernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willft du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott, liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlis. Sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die fünfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich untereinander. Vieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ist, so kommen, in aller Namen, drei Göttinnen, den Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gunsten Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kind damit ergötzt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer Ueberlegung hat ihn der denkende Künstler dargestellt, als wäre er aus Streifen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Mit goldenen Kreisen wechseln blaue, so daß er, in die Höhe geworfen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Absicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirft die Spielknöchelchen weg und hängt am Kleibe der Mutter; die Gabe wünscht er gleich, und betheuert dagegen, ihre Wünsche augenblicklich zu vollführen.

### Glaucus ber Meergott.

Schon liegt der Bosporus und die Symplegaden hinter dem Schiffe. Argo durchschneidet des Pontus mittelste Bahn.

Orpheus befänftigt durch seinen Gesang das lauschende Meer. Die Ladung aber des Fahrzeugs ist kostbar; benn es führt die Dioskuren, Hercules, die Meaciden, Boreaden und was von Halbgöttern blühte zu der Zeit. Der Kiel aber des Schiffes ift zuverlässig, sicher und solcher Last geeignet, denn sie zimmerten ihn aus Dodonäischer, weissagender Richt ganz verloren ging ihm Sprache und Propheten-Geist. Run im Schiffe sehet ihr einen Helden, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht den Bedeutenbsten und Stärksten, aber jung, munter und kühn, blondlockig und gunfterwerbend. Es ist Jason, der das goldwollige Fell des Widders zu erobern schifft, des Wundergeschöpfs, das die Geschwister Phryrus und Helle durch die Lüfte übers Meer trug. Echtoer ist die Aufgabe, die dem jungen Helden aufliegt: ihm geschieht Unrecht, man verdrängt ihn vom väterlichen Thron, und nur unter ber Bedingung, daß er dem umsichtigsten Bächter-Drachen jenen Schat entreiße, kehrt er in sein angeerbtes Reich zurück. Deshulb ift bie yanze Heldenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben.

hält das Steuer, der Erfinder dieser Kunst; Lynceus, auf dem Bordertheil, dringt, mit fräftigeren Strahlen als die Sonne selbst, in die weiteste Ferne, entdedt die hintersten User und beobachtet unter dem Wasser jede gesahrdrohende Klippe. Und eben diese durchdringenden Augen des umsichtigen Nannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen: er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittelbar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helden, sämmtlich erstaunt, seiern von der Arbeit. Hercules allein fährt fort das Meer zu schlagen; was den übrigen als Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, streht er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwitzig Tang und Meerpflanze, die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliebene menschliche Theil ward begünstigt, zukünstige Dinge kennt er; und nun steigt er herauf, den Argonauten ihre Schickale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt; aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen, Moos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schwanz errathen, der hinten aus dem Meere herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsförmig auslausenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um ihn ber schwärmen Alchonen. Auch sie besingen die Schicksale der Menschen; denn auch sie wurden verwandelt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

## Jason und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegeneinander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: sollten diese beiden wohl auch glücklich gegattet sehn? Wer ist sie, die so bedenklich über den

Augen die Stirne erhebt, tiefes Nachbenken auf den Brauen andeutet? das Haar priesterlich geschmückt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Eros ihr Herz gewann. Run aber scheint sie wunderbar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt, wüßt' ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten: sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen gekehrt, in tieser Brust beschäftigt, zur Einsamkeit aber nicht geneigt: denn ihre Kleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des sürchterlichen Umgangs mit höheren Gewalten sich zu ersfreuen; dießmal erscheint sie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Menge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Auge blickt ernst unter ben Augenbrauen hervor, es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Verschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sproßt um die Wange; gegürtet ist sein weites Rleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermüthig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Amor zwischen beiden maßt sich an, dieses Kunststück ausgesührt zu haben. Mit übereinander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzudeuten, daß Unheil diese Verbindung bedrohe.

# Die Rückfehr ber Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung, du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Bortheil bei epklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweis't, daß man sich in bekannter Gegend, mit denselben Personen, nur unter andern Umständen, wieder sinde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich, wie vormals, ins Meer. Dießmal aber sührt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer

solchen Anreizung, aller Arme streben ja schon kräftigst den hinabeilens den Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf tem Hintertheile des Schiffes steht Jason mit seiner schönen Beute; er hält, wie immer, seinen Spieß, zur Vertheidigung seiner Gezliebten bewaffnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrz lich und hehr, voll Muth und Trotz; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thränen; Furcht wegen der begangenen That, und Nachdenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberzlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und gesichlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläfert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Verrath entdeckt; du erblickst den zornigen Vater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die anderen hervorragend, mit einer riesenhasten Rüstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht, Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu verbrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblick dieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Borgreisen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Nacken werfen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jett besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Brust, weil Absprtus, der seinen Bater Aeetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

# Perseus und Andromeda.

Und sind diese das User bespülenden Wellen nicht blutroth? die Küste, wäre dieß Indien oder Aethiopien? und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Meere stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die

Königstochter, die deßhalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten, der Sieg ist gewonnen, das Unsgeheuer liegt ans User herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Perseus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünstigung wundersam bewassnet herbei; aber doch vertraute er sich nicht allein: den Amor rief er heran, daß er ihn beim Luftsampf umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst, göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Richt sind die Lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres Ansehns, noch die von Sparta kräftiger.

Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glucklich befreit ist, doch blickt sie schon, dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön duftendem Grase, worein die Schweißtropfen fallen. Den Medusenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, versteine. Eingeborne Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick, diese Aethiopier schwarz gefärbt zu sehen, wie sie zähnebledend lachen und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel flattert im Winde; dieser ist von hoher Purpurfarbe, besprengt mit dunkleren Blutstropsen, die unter dem Rampse mit dem Drachen hinaussprizzen.

Seine Schulter so trefflich zu malen, hat der Künstler die elsenbeinerne des Pelops zum Muster genommen, aber nur der Form nach; denn diese hier, vorher schon lebendig fleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt belebt; denn nach dem

<sup>1 &</sup>quot;er" ober "berfelbe."

erhitztesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromeda's.

#### Chclop und Galatee.

Du erblickt hier, mein Sohn, das Felsenuser einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel; benn du siehst in Thälern und auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst, nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunst alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern schrossen Stellen Ziegen und Schase behaglich weiden; benn auch Milch, sowohl frische, als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst du nun, welches Volk wir sehen? so antworte ich dir: es sind die rauhen Chelopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles dieses bei Seite! wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Reptuns. Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr, über dem ausgeworfenen Rund steht eine breite Nase, die Edzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab, sein dichtes Haar starrt umber wie Fichtenreis, an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauh. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschensleisch; jeht aber enthält er sich dessen, er ist verliebt, möchte gar zu gern gesittet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben läßt sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umherblicken.

Den beutlichsten Betweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läßt sie ruhen, bessingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt. Dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträfe sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei

Rehe und zwei allerliebste Bären für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgfalt; diese zerstreuten Schafe sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts, sein Blick ist auß Meer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wassersläche unter dem Wagen der Schönen; vier Delphine, neben einander gespannt, scheinen, zusammen fortstrebend, von Einem Geiste beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und Gebiß an, ihre muthwilligen Sprünge zu bämpfen. Sie aber steht auf dem Muschelwagen; das purpurne Gewand, ein ·Spiel der Winde, schwillt segelartig über ihrem Haupte und beschattet sie zugleich; deßhalb ein röthlicher Durchschein auf ihrer Stirne glanzt, aber doch die Röthe der Wangen nicht überbietet. Mit ihren Haaren versucht Zephyr nicht zu spielen, sie scheinen feucht zu seyn. Der rechte Arm, gebogen, stützt sich mit zierlichen Fingern leicht auf die weiche Hüfte, der Ellbogen blendet uns durch sein röthlich Weiß, sanft schwellen die Muskeln des Arms wie kleine Meereswellen, die Bruft bringt hervor, wer möchte ber Schenkel Bollkommenheit verkennen! Bein und Fuß find schwebend über tas Meer gewentet, die Sohle berührt ganz leise das Wasser, eine steuernde Bewegung anzudeuten. Auswärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an. Sie sind bewundernswürdig, sie verrathen den schärfsten, unbegränztesten Blick, der über das Ende des Meeres hinausreicht.

Bedeutend ist es für unsere Zwecke, wenn wir mit dieser Beschreisbung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und andere an demsselben Gegenstand gethan. Eine solche Vergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beide nach ihrer ganzen Würdigkeit, aufschließen.

# Meles und Crithers.

Die QueUnhmphe Crithers liebt ben Flußgott Meles, aus beiden, Jonischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Von seiner Quelle, deren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Nymphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwähen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder, und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Krotos, Lothos und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte sagen, seine Augen sännen auf etwas Poetisches.

Am anmuthigsten erweis't er sich, daß er nicht heftiges Wasser ausströmt, wie ein rohes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag; sondern, indem er mit seiner Hand über die Obersläche der Erde hinstährt, läßt er das sanstquellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser, geschickt, Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Crithers! denn deine stillen Wünsche sind nicht vergebens; bald werden sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grünpurpurnen Gewölbe dich und den Gott liebebegünstigend verbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich für die Wangen. Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so füß und einfach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd, denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniensischen Colonien hieher. Wenn sie aber gegenswärtig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

III.

#### Minerba's Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt, sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt, die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand,

das wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude, wie einer, der eine große Arbeit um großes Nußens willen übernommen, und, stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerkamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Herner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei Hochburgen im Land und auf der Insel der Neugebornen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer; aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt, denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Hause von den Wolken ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoss anzuzeigen, den er ausspendet.

### Geburt bes Dionpfos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bedeckt, und mit großer Gewalt umhüllt Donner und Blitz den Palast des Cadmus. Denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon verschieden, und Dionpsos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunklen Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknabe wirft sich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, verdunkelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte; denn der Epheu, reich von Trauben, wächst rings umber; der Weinstock, um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß, denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, den Dionpsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron, in menschlicher Gestalt, betrübt sich schon über das Unglück das bevorsteht. Ein Epheukranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff herabzufallen: er mag zu Ehren des Dionpsos

nicht gern gekränzt sehn. Denn schon pflanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

#### Beburt bes Bermes.

Auf dem Gipfel des Olymps ist Hermes, der Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf. Sie sind alle mit gehöriger Schönsheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht, und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Anabe die am Fuße weisdenden weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Rühe, Phöbus' Sigenthum, in eine Höhle.

Phöbus ist zur Maja geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an, und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus gesichlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phöbus aber, den schelmischen Räuber entdedend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des Uebergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weissheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

### hercules.

Um diesen ungeheuren Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, sassen wir und turz und sagen, daß Hercules, der Altmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt volls endet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalt, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung müssen wir fest halten, wenn wir solgendes Bild recht schalten wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercur. Kaum ist Alkmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schickt die betrogene, unversöhnliche Juno, unmittelbar bei eintretender Mitternacht, zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entssetzt vom Lager, die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülflos durcheinander. Ein wisdes Getümmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trop diesem allem wäre der Knabe verloren, entschlösse er sich nicht kurz und gut. Rasch befreit er sich von den lästigen Banden, faßt die Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter dem Ropf an der obersten Rehle, würgt sie; aber sie schleppen ihn fort, und der Rampf entscheidet sich zuletzt am Boden. Hier kniet er; benn die Weis: heit des Künstlers will nur die Kraft der Arme und Fäuste darstellen. Diese Glieder sind schon göttlich; aber die Aniee des neugebornen Menschentinbes mussen erst durch Zeit und Nahrung gestärkt werden; dießmal brechen sie zusammen, wie jedem Säugling, der aufrecht stehen sollte. Also Hercules am Boben. Schon sind von dem Druck der kindischen Faust Lebens: und Ringelkräfte der Drachen aufgelös't, schlaff ziehen sich ihre Windungen am Estrich, sie neigen ihr Haupt unter Kindessaust und zeigen einen Theil der Bähne scharf und giftvoll, die Kämme welk, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Verschwunden ist Gold und Purpur ihrer sonst ringelnden Bewegung, und, anzudeuten ihr völliges Verlöschen, ward ihre gelbe Haut mit Blut bespritt.

Altmene, im Unterkleibe, mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt die Hände aus und schreit. Dann scheint sie, über die Wunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Beiber möchten, bestürzt, sich gegeneinander verständigen. Auch der Bater ist ausgeregt; unwissend, ob ein seindlicher Ueberfall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran zum Schutze der Seinigen. Das nachte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossenheit; ob er staunt, oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklichers weise nur allzubeutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreifliche Borgang einer höheren Auslegung; deßhalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die
überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe,
nach löblichem dichterischen Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungstraft ftellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert äußere That und tieferen Sinn vereinigen, so begegnet uns in ben Herculanischen Alterthümern verselbe Gegenstand, freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber bennoch sehr schätzenswerth. Es ist eigentlich eine Familienscene, verständig gebacht und symbolisirt. Auch hier finden wir Hercules am Boben, nur hat er die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwärte, fie können ihn nach Belieben beißen und ripen. Die bewegtefte Stellung der Mutter nimmt die Mitte des Bildes ein; sie ift herrlich, von den Alten bei jeder schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Thronsessel (benn bis zu seinen Füßen hat sich ber Anabe mit den Schlangen herangebalgt), eben im Begriff aufzustehen, das Schwert zu ziehen, befindet sich in zweifelhafter Stellung und Be-Gegen ihm über der Pädagog. Dieser alte Hausfreund hat den zweiten Knaben auf den Arm genommen und schützt ihn vor Befahr.

Dieses Bild ist jedermann zugänglich und höchlich zu schätzen, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Driginal hindeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künftler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des träftigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt sep. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Oberen und Unteren nichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war dei Minervens Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch die auf diesen Tag dei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahr:

heiten, zu bekräftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerufen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glückgehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Rünze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Rind mit den Schlangen im Conflict dis an den letzten Rand volksommen ausfüllt. Nöge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken.

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Jahl und Folge ausgesprochen
ist, da man denn wohl immer ein Dutend ähnlicher Gegenstände in
einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den
übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen, oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge.
Glücklicherweise giebt unsere Galerie hieden die schönsten Beispiele.

### hercules unb Achelous.

Um dieses Bild klar ins Anschauen zu fassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf Aetolischem Grund und Boden schest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzöttin der Stadt Calpdon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Deneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede seh, begreifen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmückt, jedoch gleichsalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener furchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in derbster Mannsgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Calpbonier schrecket. Ein Drache in

fürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rütten, mit strotzens dem Kamm; von der andern Seite ein munterve Pferd von schönfter Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn es zum Treffen sollte. Betrachtest du nun wieder dem snuchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzest du dich vor dem wieden Bart, aus welchem Quellen hervortriefen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger Jüngling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Keule in der Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungsweise vorgeführt, wiehft du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules lostennt. Dieser aber saßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Reule herad. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Dejanira; er hat die Reule weggeworfen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künftig wird es zu den Händen der Rhmphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

### hercules und Ressus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Jeken und Banne stämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Furth verssagen, es sind die Fluthen des Evenus, des Calphonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Nessus, der Centaux, der einzige seines Gelichters, der aus Pholoe den Händen des Sexules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen, nühlichen Geschäft ergeben, er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden; diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Dejanira und Hyllus kamen im Wagen zum Flusse; hier machte Hercules, damit sie sicherer überkämen, die Eintheilung: Ressusssollte Dejaniren übersetzen, Hyllus aber auf dem Wagen sich durcht bringen, Hercules gedachte watend zu folgen. Schon ist Ressus hinüber. Auch Hyllus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kämpst noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermißt sich der Centaur gegen Dejaniren; der Hülse rufenden gleich gewärtig, sast Hercules den Bogen und sendet einen Pseil auf den Berwegenen. Er schießt, der Pseil trifft,

Dejanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hollus erheitert die gewaltsame Scene; ans Ufer gelangt, hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun steht er droben, klatscht in die Hände, und freut sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Nessus aber scheint das tödtliche Geheimniß Dejaniren noch nicht vertraut zu haben.

### Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Persönlichteit alles gemeint seh; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verberrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pseile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Reule, und selbst diese öfters nur als Wanderstab. Denn gewöhnlich, um die That zu beginnen, wirst er sie weg, eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweikamps. Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modificirt worden, können wir weissagen, wobei die köste lichsten classischen Reste uns zu Hülfe kommen, nicht weniger Zeugnisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

# Hercules und Antäus.

Der Libhsche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff, die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals schenen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Borer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpfen ganz allein geboren und geübt seh. Ebenmaaß und Stärke ber Glieder geben das beste Zutrauen, sein

erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr seh als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelaufenen Adern verrathen innerlichen Jorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Verzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helden jedoch ist nicht unbewußt, daß er weder mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Ga, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen ten keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hinz gegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That bevbachten, kannst du an der goldenen Bolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder tes Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

### Bercules und Atlas.

Dießmal treffen wir unsern Helben nicht kämpfend, noch streitend, nein, der löblichste Wetteifer hat ihn ergriffen, im Dulden will er hülfreich sehn. Denn auf seinem Wege zu den Libpschen Hesperiden, wo er die goldenen Aepfel gewinnen sollte, findet er Atlas, den Bater jener Hervinen, unter der ungeheuern Last des Firmamentes, das ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir sehen die riesenhafte Gestalt auf ein Knie niedergedrückt, Schweiß rinnt herab. Den eingezogenen Leib und dessen Darstellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Höhle, aber nicht finster; benn er ist, durch Schatten und Widerscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, dem Maler als ein großes Kunst: stück anzurechnen. Die Brust bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte; sie ist kräftig, doch scheint sie gewaltsam ausgedehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch ber Arm zu zittern, welcher die himmlischen Kreise stützt. Was aber in diesem sich bewegt, ift nicht körperlich gemalt, sondern als in Arther schwimmend; die beiben Bären sieht man, so wie den Stier, auch Winde blasen

theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig, auch dieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Riesen seine Dienste, aber
bedauert ten gewaltsamen Zustand, und erweis't sich nicht abgeneigt,
einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl
zusrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen
möge. Nun sehen wir die Freudigkeit des Helden zu solcher That, aus
seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit, die Keule ist weggeworfen, nach
Bemühung streben die Hände. Diese lebhafte Bewegung ist durch Licht
und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und
wir zweiseln keinen Augenblick, die ungeheure Last von den Schultern
des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hers vorrusen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiez densten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht, er freut sich keiner Heimath; theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgefordert sind.

# Hercules und Hylas.

Der Held, als Jüngling, begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Helas an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Mysien ans Land, um nicht zurückzukehren. Hier sehen wir, wie es ihm ergangen; denn als er unklug, von einem abschüssigen User herab, die klare Welle schöpfen will, wie sie in dichtem Waldgebüsch reichlich hervorquillt, sindet es eine lüsterne Rymphe gar leicht, ihn hinabzustoßen. Noch kniet sie oben in derselben Handlung und Bewegung. Zwei andere, aus dem Wasser erhoben, verbünden sich mit ihr, vier Hände, glücklich verschlungen, sind beschäftigt, den Knaben unterzutauchen, aber mit so ruhiger schmeichelnder Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ist die Linke des Knaben beschäftigt, den Krug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen

ausgestreckt, mag nun auch bald von den holdseligen Feindinnen ersgriffen werden. Er wendet sein Gesicht nach der ersten, gefährlichsten, und wir würden dem Maler einen hohen Preis zuerkennen, welcher die Absicht des alten Künstlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Scheu und Berlangen auf den Gesichtszügen des Knaben würde das liebenswürdigste sehn, was ein Künstler uns darstellen könnte. Wüßte er nun den gemeinsamen Ausdruck der drei Nymphen abzustusen, entschiedene Begierde, dunkles Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so würde ein Bild entstehen, welches auf den Beifall der sämmtlichen Kunstwelt Anspruch machen dürfte.

Aber noch ist das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher, unentbehrlicher Theil daran. Hercules, als liebender Jüngeling, drängt sich durchs Dickicht, er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antewort vernehmend, steht der Held stille, sein Horchen wird uns deutlich, denn er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ause drücken könnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

# Hercules und Abberus.

Hier hat der Kräftige das Viergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen, eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchthaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwerfen pflegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl! wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheinet. Denn nur einen Theil seines geliebten Abberos trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hiße des gräßlichen Kampfes, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blickt der Unbezwingliche so bekümmert vor sich hin, Thränen

scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen; eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur whne Pferderennen, das Andenken dieser verhaßten Thiere sep verbannt.

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtung nur auf die bedenkliche Darsstellung der zerfleischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Bersstümmlung des Abderos so weislich verbarg, reichlich in den Pferdezkrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forberungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schicklich.

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern finden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen ausgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Freier Hippodamia's, am Palaste des Baters aufgesteckt; und wie sollen wir uns dei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern mit Staub vermischt hin und wieder sließen und stocken. Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Reueren nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Martyrthum dankbar und behaglich anzuschauen.

Wenn wir uns in dem Vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungstraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch

gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überslügelt, und dasjenige, was jene für unthunlich hielten, schon längst geliesert hat. Denn wir führen uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopses befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge war der höchste Friede ausgedruckt, den Berstand und klarer Sinn allein dem Antlit des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden, und jeder Beschauende sühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter, ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

### Hercules und Telephus.

Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Besweglichkeit Griechischer Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zusfälligkeiten verhindert, die köstlichsten Berhältnisse nachzubilden; den Bezug vom Bater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Bögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise darf jeder Kunstfreund nur die Herculanischen Alterthümer ausschlagen, um sich von der Bortresslichkeit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berusen fühlen.

Hier steht Hercules, helbenhaft geschmückt, ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Reule, vom Löwensell behangen und bespolstert, dient ihm zur bequemen Stütze, Röcher und Pseile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Füße übereinander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend und zugleich den kleinen, am Reh säugenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Mprons Kuh zurück. Hier ist eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene, denn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er saugt, blickt nach dem Bater hinauf, er ist schon halbwüchsig, ein Heldenkind, nicht bewußtlos.

Jebermann bewundere, wie die Tafel ausgefüllt sep: vorn in der Mitte steht ein Adler feierlich, eben so zur Seite liegt eine Löwengestalt, anzudeuten, daß durch dämonische und heroische Gegenwart diese Bergeshöhen zum friedlichen Paradies geworden. Wie sollen wir aber diese Frau ansprechen, welche dem Helden so mächtig, ruhig gegenüber sitt? Es ist die Heroine des Berges; maskenhaft starr blickt sie vor sich hin, nach Dämonen-Weise untheilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumenkranz ihres Hauptes beutet auf die fröhlichen Wiesen ber Landschaft, Trauben und Granatäpfel des Fruchtkorbes auf die Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gefunder Weide die beste Gelegenheit auf den Höhen seh. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes, ohne Theil an dem zarten und zierlichen Greigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet den väterlichen Helden eine beschwingte Göttin, bekränzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf den wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sobn. Wir benamsen fie nicht, aber die Kornähren, die sie führt, deuten auf Nahrung und Vorsorge. Wahrscheinlich ist sie es, die den Knaben der säugenden Hinde untergelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüfen, um zu erfahren, wie ferne es möglich seh das, was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten. Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künstlers auf das unwidersprechlichste bewähren.

### Berçules und Thiodamae.

Dem Helden, dessen höchstes Verdienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl, einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargesstellt. Heißhungrig sindet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann, den kümmerlichsten Bodenraum mit Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne

Umstände ergreift der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen und fängt an, sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schwort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verstreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nützlichsten Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken dieses Ereignisses, den Hercules an hohen Festtagen mit Verwünschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Laue, thut ihnen immer das gegen manches zu gute.

Die Kunst, wenn sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlockend. Im schönen Gegensatzsteht eine große, heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch heftige Bewegung auffallend. Man denke sich die Umgebung dazu. Ein zweiter Stier noch am Psluge, geringes, aufgerissenes Erdreich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Ulyß bei dem Cyclopen, im heistersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

# Hercules bei Admet.

Und so mag denn dieses heitere Bild unsere dießmalige Arbeit bes schließen. Ein treulich mitwirkender Runstfreund entwarf es vor Jahren, zum Bersuch, in wie fern man sich der antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch und enthält drei verschiedene Gruppen, welche kunstreich zusammen verbunden sind. In der Mitte ruht Hercules, riesenhaft, auf Polster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übrigen stehenden Figuren ins Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte

Speisetisch, das unter ihm umgestürzte Beingefäß deuten schon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem sich jeder andere wohl begnügt hätte; dem Helden aber soll sich das Gastmahl immerfort erneuern. Deßhalb sind zu seiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, die Treppe heraufsteigend, bringt auf mächtiger Schüssel den fettesten Ein anderer ihm nach, die schweren Brodförbe kaum erschleprend. Sie begegnen einem britten, ber hinab zum Reller gebenkt, eine umgekehrte Kanne am Henkel schwenkt und, mit dem Deckel Kappernd, über die Trinklust des mächtigen Gastes ungehalten scheint. Alle drei mögen sich verdrießlich über die Zudringlichkeit des Helden besprechen, dessen Finger der rechten Hand den im Alterthum, als Ausdruck von Sorgseligkeit, so beliebten Act des Schnalzens auszuüben bewegt sind. Bur Linken steht aber Admet, eine Schale darreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er dem Gast die traurige Scene, die durch einen Vorhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, bem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Knabe hervor, der, den Bater beim Mantel sassend, ihn herein zu ziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschick aufzunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Vorhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht, ein aufgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition, noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstzfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die früheren Absichten durch ein Beispiel auszusprechen 1.nd wo möglich zu rechtsertigen.

Diese Zeichnung, mit ber Feber umrissen und aquarellirt, ist von Heinrich Meper, Goethe's Freunde; und ber Herausgeber hat in Beziehung auf Goethe's Wunsch, Perrn Photograph Schent in Weimar veranlaßt, dieselbe zu photographiren, woher sie für 1 Thaler zu beziehen ist.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Verzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Viele Jahre lagen die Vorarbeiten unbenutzt, ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehnen.

Röge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungstraft hervorgerusen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen. Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken, denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben wo noch zu beleben ist.

#### Antik und modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht mißverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensat wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich erzgreife daher eine dargebotene Gelegenheit um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint seh, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildens den Kunst, hinzudeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernst Schubarth, in seinem Hefte "zur Beurtheilung Goethe's," welches ich in jedem Sinne zu schätzen und dankbar anzuerkennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung wie "die meisten Verehrer der Alten, unter die Goethe selbst gehört, daß in "der Welt sür eine hohe, vollendete Bildung der Menscheit nichts "ähnlich Günstiges sich hervorgethan habe, wie bei den Griechen." Glücklicherweise können wir diese Differenz mit Schubarth's eigenen Worten ins Gleiche bringen, indem er spricht: "Von unserem Goethe aber seh "es gesagt, daß ich Shakspeare ihm darum vorziehe, weil ich in Shaksusenen solchen tüchtigen, sich selbst unbewusten Menschen gefunden "zu haben glaube, der mit höchster Sicherheit, ohne alles Raisonniren,

"Reflectiren, Subtilifiren, Classississen und Potenziren den wahren und "falschen Punkt der Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem "Griff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe "immer das nämliche Ziel erkenne, von vorn herein aber stets mit dem "Entgegengesetzten zuerst zu kämpfen, es zu überwinden und mich sorg"fältig in Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit "hinnehme, was doch nur als entschiedener Irrthum abgelehnt wer"den soll."

Hier trifft unser Freund den Nagel auf den Kopf; denn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet, sich mit Leichtigkeit auszubilden, und, was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Personen fällt aus der Fülle der Erfahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte; deshalb seh folgende Anekdote zu erzählen vergönnt: Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voild un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen blos durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!

Wenn sich nun in unseren Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles, was von uns und unserem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem aufmerksamen Beobachter auf ein Dasehn hindeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschräntung, sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Vergangenes und Gegenwärtiges

fahren, und sagen im Allgemeinen: jedes künstlerisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser befand. War sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Rachbenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede set; Stoff und Gehalt kommt nicht in Betracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umber, so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, was dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Vergnügen eine wohlgerathne Zeichnung ober Nadirung unseres Chodowiedi? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, uns viel Vergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren; allein sie fühlen bald, daß, nach Verhältniß der Tage so wie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie, ohne weiteres Bedenken, die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderm Glück, allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, die zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höheren Sinnesart zurücksehrt.

Daß es bei den Alten auch zuletzt auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Duzend-Maler sich hätten ganz ins Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und betrachten das einzige Talent Raphael's. Dieser, mit dem glücklichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Aufmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst widmete.

Vorausgehende Meister führten den Jüngling bis an die Schwelle, und er brauchte nur den Fuß aufzuheben, um in den Tempel zu treten. Durch Peter Perugin zur sorgfältigsten Ausführung angehalten, entwickelt sich sein Genie an Leonard da Binci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum zu dem eigentlichen Behagen des Kunftwirkens. Jener hatte sich, genau besehen, wirklich müde gedacht und sich allzu sehr am Technischen abgearbeitet, dieser, anstatt uns zu dem, was wir ihm schon verbanken, noch Ueberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, quält sich die schönsten Jahre durch in Steinbrüchen nach Marmorblöcken und Bänken, so daß zuletzt von allen beabsichtigten Herven des Alten und Reuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild dessen, was hätte geschehen können und sollen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leich= Gemüths: und Thatkraft stehen bei ihm in so entschiedenem tigkeit. Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, kein neuerer Künstler habe so rein und volkkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Hier haben wir also wieder ein Talent, das uns aus der ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen sendet. Er gräcifirt nirgends; fühlt, denkt, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier das schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bedingungen und Umständen, zu Perikles' Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborne Talent wird zur Production gefordert, es fordert dagegen aber auch eine natur- und tunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci. Hier lag Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente natur: und kunstgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Dutzend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, sehen in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuren Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hinein thut! Auch er ist kein Erstgeborner; man schaue die große Erbschaft, in die er eintritt, von den Urvätern

des 14. und 15. Jahrhunderts durch alle die trefflichen des 16ten hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle Niederländischer Meister des 17ten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald such halb nördlich ausbilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchbrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eignes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzüden geeignet seh. Ja, in so fern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gerne ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunststreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Verehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es, was uns entzückt, und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den ächt Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Aussührung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Zeder seh auf seine Art ein Grieche! Aber er seh's.

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreisen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten; andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt seh, das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neueren Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Rame wohl jedem Kunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt,

bessen Talent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verstiente Anerkennung genossen hat, liefert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aeghpten vollsständig vorsührt.

Man muß zuvörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist, künstig auf die Welt ungeheuern Einfluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen heran geführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises geflüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerke reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Bon den vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beifall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhteren Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesandruch contrastirt ein höchst bewegter, gegen Joseph heran schwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet die, mit Tempeln und Obeliesen geschmückt, ein Traumbild Aegoptens hervorrust. Zimmermanns Sandwerkszeug liegt vernachlässigt am Boden.

II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel

und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist sur das müde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.

### Щ.

Drückt eine eilende Wanderschaft vollsommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Anapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um besto steiler denkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten, hinter dem Vordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gefahr; ihre Blicke sind völlig in das schlasende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind, auf der linken Seite zu verschwinden.

### IV.

Ganz im Gegensatz bes vorigen, ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, das hinter stehend und herüber gelehnt, deutet auf ein im Vordergrund umgestürztes Götzenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisken wieder, auf die im Traume gedeutet war. Balmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon ans gelangt sind.

Alles dieses hat der bildende Künstler in so engen Käumen mit leichten aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollstänsdiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Besseitigung alles Ueberslüssigen, glücklich flüchtige Behandlung im Ausssühren; dieß ist es was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht; denn wir sinden hier so gut als irgend wo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Mont Serrat, der viele

Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte sinden, es seh auf Gipfeln oder in Winkeln.

## Rachträgliches ju Philostrat's Gemälben.

Cephalus und Profris.

#### Rad Julius Roman.

Tephalus der leidenschaftliche Jäger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier, auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseckt im Schoose haltend.

Indessen hat sein Wehklagen alles, was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Fann hat sich herangedrängt und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Verblichenen saßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Von oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verdunden, zeigt mit der rechten den berhängnisvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Faunen, Waldweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangefordert, die That gewahr werden, sich darüber entsetzen und in die Schmerzen der Hauptperson hestig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplatz beengen werden, dieß bezeugt das letzte Mädchen des Zugs, welches von der Mutter mit herausgerissen wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsieht. Auf dem Felsen über ihren Häuptern sitt eine Quellnymphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundert umschauend hervor; sie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen ihre Haarslechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelassen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorginge, sein Frühstlick von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweiseln, daß das alles mit Tagesanbruch sich zutrug, eilt Helios auf seinem Wagen aus dem Meere bervor. Sein Hinschauen, seine Gebärde bezeugen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitempsinde.

Uns aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im Hintergrunde aufgeht und das ganze oben beschriebene Personal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht was es ift, und wir müssen eine hohe Kunst verehren, die sich, gegen alle Wirklichkeit, ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über den Vordergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutzender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddickicht gelagert; der Vordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Wurzel, abgesägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht ständen, uns verbecken müßten. Eben so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquäducte und eine Mühle, als Diesnerin der allernährenden Seres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern sehen, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

# Aesop.

So wie die Thiere zum Orpheus kamen, um der Musik zu genießen, so zieht sie ein anderes Gefühl zu Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Vernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd nahen sich.

Die Thiere nahen sich zur ber Thüre des Weisen, ihn mit Binden und Kränzen zu verehren.

Aber er selbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen find auf die Erbe gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und, gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Chor heran, von dem Theater Aesops entnommen.

Der Fuchs aber ist Chorführer, ben auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter ben Davus.

## Drpheus.

Bu den großen Vorzügen der griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchführten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern und endlich gar dem Hades eine Verstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ist in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln; Löw' und Reuler stehen zunächst und horchen, Hirsch und Hase sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbseindes nicht erschreckt; auch andere, denen er sonst feind= selig nachzujagen pflegt, ruhen in der Gegenwart des Ruhenden. Von Geflügel sind nicht die Singvögel des Waldes allein, sondern auch der trächzende Häher, die geschwätzige Krähe und Jupiters Adler gegenwärtig. Dieser, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und, des nahen Hasens nicht gewahrend, hält er den Schnabel geschlossen, eine Wirkung der besänftigenden Musik. Auch Wölfe und Schafe stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagestück besteht der Maler; denn Bäume reißt er aus ihren Wurzeln, führt sie dem Orpheus zu und stellt sie im Kreise umber. Diese Fichte, Cypresse, Erle, Pappel und andere dergleichen Bäume, mit händegleich verschlungenen Aesten, umgeben den Orpheus; ein Theater gleichsam bilben sie um ihn her, so daß die Bögel als Zuhörer auf den Zweigen sitzen mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber sitt, die keimende Bartwolle um die Wange, die glänzende Goldmütze auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartz blickend, von dem Gotte voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen

scheinen ben Sinn seiner Gefänge auszudrücken, nach dem Inhalt ber weglich.

Der linke Fuß, der auf der Erde steht, trägt die Zither, die auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

## Die Andrier.

Sehet den Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu geströnt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Sehet ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer sließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Sinige schon trunken, tanzen und springen so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionpsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schissim Hafen Anter geworfen und vermischt folgen ihm Sathre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Ratürliche, naive und boch weit ausdeutende Behandlung Griechischer Mythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Anabe, der auf des Hercules Löwenhaut tuhn losgeht, indeß die andern Kinder schüchtern fliehn, ist ein schöner und erfreulicher Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, hat durch seine Melobien manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende

Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweischend dend drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist scheu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs vollkommenste und giebt Gelegenheit, daß Leper und Thiere das übrige Leere geschmad: und bedeutungsvoll ausfüllen. Die Thiere sind klein gehalten; und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling, gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinflattert.

Bon neuerer Runft, aber boch auch zu beachten und zu schätzen, ist eine geschnittene Ruschel: ber junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Reule empfangend. Dieser Gedanke scheint uns glücklich; denn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Reule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden, etwas Tücktiges vorzunehmen; denken wir ihn aber, daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thyrsus, die Blumenkränze und Weinkrüge der lockenden Wollust verschmähe, und sich die Reule von der ernsten derben Tugend erditte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht sehn. Auf unserer Camee componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzusügen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücksehen, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichsalls der Poesse und bildenden Kunst gewissermaßen zusagt.

Beneus, der Flußgott, über den Berlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie denn eigentlich ein Flußgott trauere? so wird jedermann antworten: indem er seicht sließt; getröstet wird er dagegen, wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildnerisch, vermied Julius Roman. Beneus liegt traurig ausgestreckt über seiner noch reichlich sließenden Urne; aber das zweite Motiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens, ist dadurch, so köstlich als deutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über

die Füße schwellen, und er also aufgefordert ist, stolzer und muthiger als sonst sich strömend zu ergießen. Der eminente Geist des Julius Roman zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Knaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Swigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Lust einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, bessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu den mannichfaltigsten, anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, der Mann, der Greis seh von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen. Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt
und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet; Hercules und Telephus,
den wir schon gerühmt; Chiron und Achill; Phönix und Achill; Pan
und Olympus; Niobe's Knabe und der ihn vor den Pfeilen des Apolls
schützende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes
dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche, kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesuskind. Ein schön motivirtes Bild davon ist uns vorgekommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende Mutter diegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wundersknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten, dis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzusstellen. Glücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt, und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit, ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

## 47. Polygnot's Gemalbe in ber Lesche gu Delphi.

Nach ber Beschreibung bes Pausanias restaurirt von ben Gebrubern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. 3wölf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Rachrichten von entsernten Gegenständen erregt wird, das Bedürsniß, allem demjenigen, was wir geistiger Beise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Betweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immersort das Innere durch's Neußere, das Aeußere durch's Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem Einen Dank wissen, der uns Gegenstände der Runst und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Rachahmung vor die Augen bringt, so haben Andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht sind, verlorene Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen, das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zunächst den obengenannten tresslichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf, nach der Beschreibung des Pausanias entworsenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Veranlassung geben, unsere Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

## Cinleitendes über Polygnot's Gemaide in der Lesche ju Delphi.

An diesem Versammlungsorte, einem Porticus, den man um einen länglich viereckten Hof herum gezogen und nach innen zu offen denken kann, fanden sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke Polygnot's.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Troja's, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Verherrlichung Helena's gewidmet war. Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beider Vorstellungen, kann unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Pausanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde Hergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Rummern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden möchte.

Zur Linken sah man ein einzelnes, großes Bild, den Besuch des Odpsseus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgekehrt seh, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst befindliche Gemälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es denn auch, auf unserer zweiten Tasel, vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstel: lung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liesern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen übergehen, wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern, nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

## Nach dem Paufanias.

I.

# Eroberung bon Troja.

X.

Epeus, nackend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Akamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Odpsseus steht in seinem Harnisch.

XI.

Ajas, Sohn des Dileus, hält sein Schild, und naht fich bem Altar,

als im Schwur begriffen, daß er Kaffandren, wider Willen der Göttin, entführen wolle.

Kassandra sitt auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umfaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schutsslehende, wegriß.

Die zwei Söhne des Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

## XII.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Elassos unter den Streichen des Neoptolemos; er ist sterbend vorgestellt. Afthnoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch verfolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind stüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border- und Hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

### XIII.

Laodike steht jenseit des Altars, sie befindet sich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Reben ihr ein kupfernes Becken auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos', liegt an dem Boden und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau, mit geschornem Ropf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

### XIV.

Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Guoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Admetos sieht man den Körper des Koroibos, der um Kassandra freite.

## XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper bes Priamos, Axios und Agenor.

ier Arbeit rühmlichst erwähnt, er selbst aber amit zugleich Jebermann, ber sich näher für Anordnung giebt eine bem Heft beigegebene

X. Zaf. 4. yalos. .omedes. 'es. ≳nos.

thybios.

medea.

iø. jeis. 11. N. Taf. 2.

Knabe.

t. Zaj. 8. Amphiaios.
thalis. Alphios.
ena. Strophios.
ktrn. Polites.

M. Zaf. 1.
 Soldaten.
 Matrosen.
 Echoiax.
 Phrontis.
 Ithaimenos.

g ber Belena.

Göttingen 1805.

• , • • . ` ` ` . . •

Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Obpsseus und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

## XVI.

Vor der Wohnung des Antenor zeigt sich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen dieses Haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaukos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor, mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Gebärden gegeben, wie man sie von Personen erwartet, welche von Schmerz gebeugt sind.

An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sitzt auf dem Thiere.

II.

# Verherrlichung ber Helena.

I.

hier wird alles für Menelaos' Rücklehr bereitet. Man sieht ein Schiff, die Bootsleute sind untermischt, Männer und Kinder.

In der Mitte steht Phrontis, der Steuermann, die Fährstangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Kleid, und Echoiax steigt mit einem ehernen Wassergefäß die Schiffstreppe hinab.

II.

Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt des Menelaos abzubrechen.

Amphialps bricht ein anderes ab.

Bu den Füßen des Amphialos sitzt ein Kind, ohne Namensbeischrift. Phrontis ist der Einzige, der einen Bart hat.

III.

Dann steht Briseis, etwas höher Diomedes, und Jphis zunächst; beibe als wenn sie die Schönheit Helenens bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eury: bates, der Herold des Odysseus, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Pantalis und Elektra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

### IV.

Ueber ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Eurhalos hat zwei Wunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle diese Figuren befinden sich über der Helena.

#### V.

Reben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschornnem Haupte, als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit setzen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

### VI.

Auf derselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanes rinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesikaste, eine natürliche Tochter des Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polyxena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Art junger Personen.

#### IX.

Nestor steht zunächst; er hat einen hut auf bem Ropf und eine Pite in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem User wälzen möchte.

Man erkennt das User an kleinen Rieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

## VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Restor und Aithra besinden, sieht man vier andere Gefangene: Alymene, Kreusa, Aristomache und Xenodike.

## VIII.

Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Deinome, Metioche, Pisis und Kleodike.

### Zweite T. Zu Seite 427 ·

Liebende.

Namenlose.

Phocos.

Kallisto.

Fels.

Jaseus.

Nomia.

Sisyphos.

Maira.

Pero.

Stein.

Actaion.

Antonoe.

Tity4

Griechen.

Vergeblich

Feinde

Bemühte.

Odysseus'.

Wasser-

Gefäss.

Ajas.

tragende.

Tantalos.

Palamedes.

Thersites.

Ajas.

Meleager.

Tellis. Chart

Schiff. Anter,

Niedrige Viner.

Sohn. ieus.

Weib. dios.

Gotteslas.

Vater. bedon.

Lehrer,

Schüler.

Thamyris.

Marsyas. Olympos. Trojaner.

Hector.

Memnon.

Sarpedon.

Paris.

Penthesileia.

Soudarbt

• . • • • • •

## Besuch bes Obpsseus in der Unterwelt.

Hier steht man den Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist der greise Fährmann-mit den Rudern abgebildet.

Die im Fahrzeug sitzenden sind keine berühmten Personen — Tellis, ein reifender Knabe, und Kleoboia, noch Jungfrau.

Diese hält ein Kästchen auf den Anieen, wie man sie der Demeter zu widmen pslegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermötbrischer Sohn von seinem eigenen Bater erbrosselt.

Zunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzneimittel, als alle Gifte, mit denen man die Menschen schmerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber diesen benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Sötter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzeblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge, und Jehimedeia. Die erste hat, unter allen Weibern, welche Hercules erkannt, den vatersähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Verehrung erwiesen.

Höher als die erwähnten Figuren sieht man die Gesellen des Odhsseus, Perimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst sitzt ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet; er sticht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das was er slicht sogleich aufzehrt.

Run sieht man auch den Tithos, dergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strafe zu leiden, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sehn scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Zunächst bei Oknos sindet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitzt und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiden Händen hält.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen. Neben Thyia steht Prokris, die Tochter des Erechtheus, und nachher Alymene, die ihr den Rücken zukehrt.

Weiterhin sehet ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau des Hercules.

Ueber dem Haupte dieser Weiber sitzt, auf einem Stein, die Tochter Salmoneus', Thro.

Zunächst steht Eriphyle, welche die Fingerspitzen durch's Gewand am Halse hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halsband vermuthen kann.

Ueber der Eriphyle ist Elpenor, in einem gestochtenen Bastleide, wie es die Schiffer tragen; dann Odysseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter demselben sitt Antikleia, die Mutter des Odysseus.

Unter dem Obysseus sitzen Theseus und Peirithoos auf Thronen, auf denen sie durch unsichtbare Macht festgehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in Händen. Peirithoos sieht auf die Schwerter.

Sobann sind die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Klytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Knöchelchen spielend.

Dann sieht man den Antilochos, ber, mit einem Fuß auf einen Stein tretend, Gesicht und Haupt mit beiben Händen hält.

Zunächst steht Agamemnon, der die linke Schulter mit einem Scepter unterstützt, in den Händen aber eine Ruthe trägt.

Protesilaos, sixend, betrachtet ben gleichfalls sixenden Achilleus. Ueber dem Achilleus sicht Patrollos. Alle sind unbärtig, außer Agamemnon.

Hing betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Ueber diesen sitt Maira, auf einem Stein, die Tochter des Prötos. Zunächst sitt Aktaion und seine Mutter Autonoe auf einem Hirschfelle. Sie halten ein Hirschkalb. Auch liegt ein Jagdhund bei ihnen.

Rehrst du nun zu dem unteren Theile des Bildes wieder deine Augen, so siehst du, nach dem Patroklos, den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sitzen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist griechisch gekleidet, weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas

Thracisches. An der entgegengesetzten Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach Einigen, die Sänger überhaupt, besophers aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte; nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Rächst dem Pelias sitt Thampris, des Augenlichtes beraubt, kum: merlichen Ansehens, mit starkem Haupt= und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leper, mit zerbrochenen Hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher sitzt Marspas, welcher den Olympos, einen reifenden Anaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aktaion der salaminische Ajax; sodann Palamedes und Thersites, mit Würfeln spielend. Der andere Ajax sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth besprengten Nannes.

Etwas höher als Ajag steht des Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bärte, der einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterst auf der Tafel, hinter Thampris, sitt Hektor und hält mit beiden Händen das linke Knie umschlossen, sehr traurig von Ansehen.

Rach Hekter sitzt Memnon auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide Hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in dessen Kleid Vögel gewirkt sind. Zunächst bei Memnon steht ein äthiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich absgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich loden. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Verachtung und völlige Geringsichätung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauen-Art geziert. Ein Pantherssell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser in zerbrochenen irdenen Gefäßen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Rein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen fieht man Kallisto, Romia und Pero; die erste hat ein Bärenfell zum Teppich und berührt mit den Füßen die Anies der zweiten.

Ueber biesen Frauen steigt ein Fels in die Höhe, auf dessen Gipfel Sisphos den Stein zu wälzen trachtet.

Derselbe Theil des Bildes zeigt auch das große Wassergefäß.

Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Knabe und einige Weiber; bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse befindet sich Lanteies, mit allem dem Unheit umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

## Polygnot's Runft überhaupt.

Polygnot, Aglaophon's Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastik sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mühsam nacheiserte.

Den Gemälden fehlte damals fast alles, was wir jetzt an solchen Runftwerken vorzüglich schätzen: Richtigkeit der Perspective, Ginheit einer reichen Composition, Massen von Licht und Schatten, liebliche Abwechselung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Würde der Gestalt, Mannichfaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Kenschheit in den Motiven und eine glückliche Art, das Ganze, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, für den Berstand, für die Empfindung durch eine geiftreiche, fast dürfte man sagen witige Zufammenstellung zu verbinben. Diese Borzüge, wodurch er ben ältern Reistern ber in unserm Mittelalter auflebenden Runft, besonders den Florentinischen verglichen werden kann, verschafften ihm bis zu der Römer Zeiten lebhafte Bewunderer, welches wir um so eher begreifen, als jene Raivetät, mit Bartheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthusiastische Gönner und Liebhaber findet.

Ferner können wir uns jene Art darzustellen am besten verzegenwärtigen, wenn wir die Basengemälde, besonders die des älteren Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrisne Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammen gestellt, manchmal in Reihen, manchmal übereinander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht; wenn eine Person sitzen soll, wird ein Fels zugegeben, ein vierseckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Rügelchen die Erde. Stühle, Gefäße, Altäre sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen, oder höchstenst angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Bärte und Haare, dunkte Säume der Kleider hatten schwarze duf die Localfarbe ausmerksam gemacht, und nun strich Polygust die Aleider farbig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem bunten Kopsput, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Farbe nöthigten; und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter sühren sollte.

Was er nun an Gebanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichsaltigkeit der Charaktere, Absanderung des Ausdrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Borbergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzussügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände aufgedrungen.

# Noch einiges Allgemeine.

Bon der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schätzbaren Eigenschaften der Stifter dieser Runst zu vergegenwärtigen und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusigssind, dazu gehört schon ein fester Vorsatz, eine ruhige Entäußerung

und eine Einsicht in den hohen Werth desjenigen Styls, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände, als um ihre Erscheinung zu thun ift.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemälde, und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die ausgeführten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges auf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich die selben nur mit typographischen Mitteln auszusühren im Stande waren, so glauben wir doch einem jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Anszug aus dem Paufanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch daszenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen auszumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiden, alles insosern es Herven und Hervinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern vermochte, daß er die Vorstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannichfaltigleit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte, glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Verstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen. Die Gemälde ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die drei Gemälde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr griechischer Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: wie wird es Helenen ergehen? In dem dritten schließt sich, durch Odhsseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner, diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit, die zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger deutscher Künstler alle diese Schatten, die wir jetzt mühsam vor die Einbildungstraft rufen, vor unsern Augen, in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

## Ueber die Eroberung Troja's.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in demselben auch manche seine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern - Augen vor. Epeus reißt die Mauern ein, das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odpsseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort rächt Neoptolem den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Verschonte zu sehen. Laodike, es seh nun als Geliebte des Akamas, oder als Schwicz gertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Vielleicht ist das Kind auf dem Schooße der alten Frau ihr Sohn, den sie von Akamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens.

Unter und neben dieser Gruppe sieht man gehäufte Todte liegen; bort Jünglinge, hier Greise. Die feinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entdeckt uns künftig der Alterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Berräther Sinon

erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befriebigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

Ueber die Berherrlichung ber Helena.

Haben wir das erste Gemälde mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Nestor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebändiger angebeutet, ist am User als Borsteher einer mit Vorsicht vorzunehmenden Sinschiffung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gesangene trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger bejammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Vater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigensten Zustande der Gefangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und, alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, um wessent: willen werden sie erduldet?

Um eines Weibes willen, dem Sinnbilde ber höchsten Schönheit.

Hier sitzt sie wieder als Königin, bedient und umstanden von ihren Mägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrfurchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser lette merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helenen steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihrents willen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gefangene unter den Gefangenen sindet. Ihr Enkel Demophon neben ihr, scheint auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumschränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie mitten unter der Masse von Gefangenen als eine Fürstin ruht, von

<sup>&#</sup>x27; "an's Ufer" ober "aufgestellt."

der es abhängt, zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Von Jugend auf ein Gegenstand der Verehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheinathet, entstührt und wieder erworden. Sie entzückt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwassnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Iweck des Sieges, und erst über Haufen von Todten und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem idäischen Schäfer eins zustimmen, der Macht und Gold und Weisheit, neben der Schönheit, gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernächst Briseis, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht ferne hingestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung der Schönheit.

Und so wird denn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Abfahrt bereitet wird.

Zum Schlusse seines noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordents liche Menschen, als große Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotis; mus eines jeden Volks immer heilig. Ob solche Phänomene genutt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wackere Schwede versehrt Karl XII., den schädlichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Helena entzückt zu haben. Und wenn gleich die und da ein billiger Unwille über das Unsittliche ihres Wanzbels entgegengesetze Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel beshandeln, sie sogar den Tod verworfener Verbrecher leiden ließ, so sinden wir sie doch schon im Homer als behagliche Hausstrau wieder; ein Dichter, Stesschorus, wird mit Blindheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt; und so verdiente, nach vielzähriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtsertigt, ja sogar als völlig

unschuldig darstellte, und so die unerläßliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönheit und Sittlickleit im Einklange zu sehen, befriedigte.

Ueber ben Besuch bes Obhsseus in ber Unterwelt.

Wenn in dem ersten Bilde das Historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im dritten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumsassend, tiefeingreisend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Bewußtsehn und heiterer, naiver Bequemlichkeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken übereinander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Zeit vergessend, nach unsern eigenen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erblicken wir Odysseus, als den frommen, nur um sein Schicksal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm übersteht, indeß die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksist.

Hinter Obhsseus stehen seine Gefährten: Elpenor, der kaum versstorbene, noch nicht begrabene, zunächst; entsernter Perimedes und Eurplochos, schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helden sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampfe mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen auf goldene Throne gebannt, zur Strase ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den unschuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos besindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der andern im Schooße liegend. Sodann Prokris und Klymene, Rebens buhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entsernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

Hat nun vielleicht der Künstler dadurch, daß er den Obpsseus und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Obpsseus, nach Homerischer Dichtung, keinestwegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Perssonen, weder durch sich, noch durch ihre Berwandtschaft berühmt, über welche wir folgende Muthmaßungen hegen.

Tellis scheinet dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Ristchen, ein Zeichen der Berehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird, zum deutlichen Gegensatz, ein Frevler gepeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schreckbild, den Dämon Eurynomos, und in derselben Gegend den zum Schatten verschwindenden Tithos. Diesen letten, würden wir den Künstlern rathen, noch etwas weiter herunter zu setzen, als in unserer Tafel geschehen, damit dem Odysseus und seinen Gefährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Jphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr sinden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Pein betrachtet zu haben.

Der immer zurückftürzende Stein des Sispphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen

angemessene Wiedervergeltung, ober specifische Strafe; nein, die Unsglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Bestrebens verseitelt zu sehen.

Was nun-bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schicksal, ein Zustand auf das naivste dargestellt. Er slicht eben von Ratur, wie sie von Natur frist; er könnte lieber aufhören zu slechten; aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber um zu flechten, und das Schilf, das sich auch ungestochten hätte verzehren lassen, wird nun gestochten gespeis't. Vielleicht schmeckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch, indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich in's Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu sinden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir bei fernerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odpsseus einen näheren Bezug haben. Wir finden hier die Freunde des Odpsseus: Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroklos. Sie dürfen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie befinden sich mit Odpsseus auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Odhsseus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nehst Palamedes, einen der edelsten Griechen, der sein erfundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmähten Thersites zu üben beschäftigt ist.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenben, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen
sinden sich Liebende versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe,
dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Aftaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam
zwischen beiden, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Reigung gegen ihren Bater diesen Platz unter den anmuthig und naiv Liebenden verschaffte. Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seiner zweimal Berzlornen; als berühmtester Dichter hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sehn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abgeschiebenen Griechen, so sind neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgestellt: Hektor, sein Schickal immer fort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber, um diesen düstern Winkel zu erheitern, hat der Künstler den lüsternen, weiberschäßenden Knaben, Paris, in ewiger Jugend dargestellt. Noch als rober Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzudeuten, wo er zu sinden seh.

Aber Penthesileia, die Heldin, im kriegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weibers besiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager und ferner Kallisto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Plat einnehmen, seh künftigen Auslegern anheim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen giebt, wo wir uns besinden. Sisphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnzlicher Darstellungen in's Tragische gesteigert. An beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte, und innerhalb solcher trostlosen Zustände Heroen und Heroinen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der

Mensch zulett den Erdbewohnern erschien, sixirt sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungskraft auf der grauen Tafel des Hades vor.

## Rachtrag.

Indem die Künstler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzuarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man dasjenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir künstig weiter fortzusühren gedenken, günstig aufnehme.

Pausanias ist ein für den heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen
und nützen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker
insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller ist gar viel einzuwenden;
dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein
Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen,
daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke
wegzuziehen, und besonders alles, was den Künstler zunächst interessirt,
vorerst in's Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigekeit berechtigt, selbst auseinander sondere; er hat zu viel Rücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias erging, daß ein Runstwert oder sonst ein Gegenstand ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufforderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte, und aus den Schätzen des ersten sur die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Runst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bedeutenden Punkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen

Caplus, und man wird mit Vergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorner Kunstwerke, nach Beschreibungen, zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werbe. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und, indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage aufzuwersen, wie eine entsernte Borzeit sie gelös't haben würde. Sie werden auf die einsachshohen und profundenaiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form, im höchsten Sinne, zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wünschenswerthen Ziele nachstrebt, die Vorzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Vorzeit zur Anschauung zu bringen.

Sett sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistereiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunst, so werden die höheren Runstzwecke gewiß mehr gefördert, als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich erfundene Bilder auszusühren, Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke seh, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Runstwerth, zu allgemeinem Behagen, geben können.

Um zu diesem schönen Zweck das Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, befonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Vergleichung der Homerischen, Virgilischen und Polygnotischen Höllenfahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen bes Publicums ausgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Runst, als verwandt und getrennt, zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Vorstellung der Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benutzen lassen.

Wir hatten eine Zeichnung bes Basengemäldes neben ben Riepen-

hausischen Blättern aufgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr in's Rurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden, mit voller Wirklichkeit, neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes künftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen. Denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Rupfer stechen lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

## 48. Myron's Rub.

Myron, ein Griechischer Bildner, verfertigte ungefähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwert die Ausmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddreißig an der Zahl, haben uns disher eben so wenig genutzt, sie sind nur merkwürdig geworden als Berirrungen poetisirender Kunstbeschauer. Man sindet sie einkönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlornen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichtet scheinen in diesen rhythmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern, als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen beflissen sind. Ein solches Dilettantenslob ist aber höchst verdächtig.

Denn bis zur Verwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myron's Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyclet, in einem höhern Sinne verfuhr, beschäftigt war, Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Erfindung gewesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Aufmerksamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Spigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit, und wissen die mögliche Verwechselung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Kuh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an; der Hirte wirft einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Ackersmann bringt Rummet und Pflug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verzwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter den andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überbieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zuletzt gar noch brüllen; dieses sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Kuh, in so sern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu unbestimmtes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sey, fällt jedermann in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Weide, nach der Heerbe, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melsterin, und wer weiß nach was allem. Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Piedestal angegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller dieser Hindernisse doch zum Zwecke gelangen und uns das Kunstwerk vergegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Nähe dieser Kuh, oder als Gegen: und

Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Adersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Rögliche und Schickliche, das Kalb. Es war eine säugende Kuh: denn nur in so fern sie säugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortpflanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb beseutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche derselben ohne eigene Anschauung, das Runstwerk zu schmücken glaubten, so sagen mehrere Spigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine säugende Kuhgewesen.

Mpron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb, sie erblickend, Nahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nahst du dich mir mit bittendem Blöken? Wilch ins Euter hat mir nicht geschaffen die Kunst.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweifel erregen und behaupten, es sep hier das Kalb, wie die übrigen hinzugedichteten Wesen, auch nur eine poetische Figur, so er halten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Beträftigung:

Vorbei Hirt bei der Kuh, und deine Flöte schweige! Daß ungestört ihr Kalb sie säuge.

Flöte heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte stößt, um die Heerde in Bewegung zu setzen. Er soll in ihrer Nähe nicht duten, damit sie sich nicht rühre; das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber kein Zweifel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwert von den poetischen abzusondern gewußt,
so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer

Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei 1 und sähen gern, durch geschickte Künstler, die slach erhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Nachbildung, abermals vor ben Augen der Renner fteht, so darf ich die Bortrefflickeit ber Composition wohl nicht umständlich herausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper bem jungen Säugling ein Obbach; wie in einer Nische, einer Zelle, einem Heiligthum ist das kleine nahrungsbedürftige Geschöpf eingefaßt und füllt den organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlichkeit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenben, bas aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenben und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, alles ist in den besten dieser Copien angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sehn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst Sie concentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenben, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortreffliches Kunstwerk alles Uebrige ausschließen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Unsgleichen, der Gegensatz des Alehnlichen, die Harmonie des Unähnlichen, und alles was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Beshauptung, daß die Naivetät der Conception und nicht die Natürlichkeit der Ausführung das ganze Alterthum entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function und bei vierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpfes, die dewegliche bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe ermachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Nutter, halb verletzt,

<sup>&#</sup>x27; E. Kunft und Alterthum, von Goethe, II. 1.

halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltner die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühelingsspaziergang können wir diesen Act an Schafen und Lämmern mit Ergötzung gewahr werden, und ich fordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wies und Feld zerstreuten Gruppen mehr Aufmerksamkeit als dieher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualisiciren, die nur von einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßhalb eignen sie sich zu Nischen= und Wandbildern so wie zum Basrelief; und gerade dadurch konnte uns Myron's Kuh, auch slach erhoben, so vollkommen überliesert werden.

Bon den wie billig so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir uns zu der noch preiswürdigeren Götterbildung. Unmöglich wäre es einem Griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheueren Wirfung die er hervordringt, indem er die Milchstraße durch den verspritzten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein, einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungsrau, hat im höheren Alterzthum keinen Sohn; Eros, Amor, Cupido selbst, erscheinen als Auszgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Hervinen, Rhmphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Rhmphe wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Herven gleichfalls eine wilde Erziehung im Verborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chirons und so mancher andern.

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmack am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des

Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuzis. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbruft, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zipen der Stute erlabt, und der Vater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Scopas:

Ein Tritonen-Sheraar zieht geruhig durch die Fluthen, ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schmecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen seh, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen, 2 es ist die Römische Wölfin. Man sehe sie wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Vergnügen. Wenn an dem zitzenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäugelingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreißende Monstrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäfen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — — — — —.

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu

<sup>1</sup> von hinten her.

<sup>2 &</sup>quot;Wir können nicht geschweigen einer Darstellung." Gewöhnlich ist nur "gesschweige" seviel wie: "nicht zu gebenken." Danach würde es wohl heißen sollen: "Noch eine — verschweigen," unerwähnt lassen.

vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geabelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Kunstsinne daran ergötzen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Raturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myron's Ruh zurück, so bringen wir noch einige Vermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Ruh vorgestellt, welche zum erstenmale gekalbt; ferner, daß sie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Wir wieberholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Mpron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punkt concentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber underzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Nyron, dem Nachsolger des Phidias, dem Borsahren des Praziteles, bei der Bollendung seines Werts das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Zum Schlusse seh uns erlaubt, ein paar moderne Epigramme beis zubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Ruh eisersüchtig sehn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Neueren ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja, daß sie bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen sehr geeignet sind, das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Runstegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat.

Als sie das Kühlein ersah, dein ehernes, eiferte Juno, . Myron! sie glaubte fürwahr Inachus Tochter zu sehn.

Zuletzt aber mögen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Ansicht gedrängt darzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Admetos' Heerden ein Schmuck wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preise des Künstlers! — Doch, daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20. November 1812.

# 49. Somer's Apothense.

Ein antikes Basrelief, gefunden in der Hälfte des 17ten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Villa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue ausmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Vorstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallesstruzzi, im Jahr 1656 gezeichnet und gestochen. Sie findet sich in Kircher's Latium, bei der 80sten Seite, und in Cuper's Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polydor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Fasmilie Niobe, nicht weniger durch die Kupfer zu Agostini Gemme antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung dessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Auslegung kürzlich vortragen. Und hiebei sondern wir, was nach prüfender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Rlar ist, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Borhangsgrunde, als in einem Heiligthum, abzehildete göttliche Verehrung Homer's, auf dem untern Theile des Shuchardt, Goethe's ital. Reise und Kunstschriften. 11.

Bilbes. Er sist, wie wir sonst ven Zeus abgebildet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Flias und Odyssee knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn bekränzt, Kronos, zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos, als bekränzter Opferknabe, mit Gießgesäß und Schale, ein gebuckelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Weihrauch auf den Altar; Poesis hält ein paar Fackeln freudig in die Höhe; Tragödia alt und würdig, Comedia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf; alle viere gleichsam im Vorsschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, ausmerkam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften als durch Gestalt und Beiswesen erklärt werden; und wo man Buchstaben und Schrift sieht, läßt man sich wohl das Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Namen und Insschrift, die Vorstellung nicht weniger für klar halten.

Auf der Höhe des Berges Zeus sitzend, den Scepter in der Hand, den Adler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Vergötterung ihres Lieblings erhalten, er, mit rückwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entsernen, schaut ihn, mit auf die Hüste gestütztem rechtem Arm, gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkindet's freudig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittleren Planen sitzend und stehend, mit dem, was oben vorging, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in her kömmlich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam dasteht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten, und stimmen mit den disherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mitteleren Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obzleich poetisch-symbolische Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipsligem Mantel angethanen Mannes von mittlerem Alter; Fliße und Hände sind nacht, in der Rechten hält er eine Papier: oder Pergaments Rolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisuses, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer solchen Masschine, die zu den Füßen des Mannes herunter geht.

Die früheren Erklärungen dieser Figur können in einigen diesem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber beschaupten, es seh die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homer's, gewonnen und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

# 50. Der Tänzerin Grab.

Das entbeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche zum Verdruß ihrer Freunde und Bewunsberer zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ansehn. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien; und zwar im ersten, die Gäste eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Verwesung und Halbvernichtung, kummerlich ihre Künste sortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittleren ergiebt sich mir aus jenen beiden.

Es wäre kaum nöthig, diese schönen Kunstproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunstgeschmack so deutlich reden. — Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empsindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erste Tafel zeigt die Künstlerin als den höchsten, lebendigsten

Schmuck eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaumen auf sie schauen. Unverwändte Aufmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen, und schon fährt der jüngste der Zuschauer auf und beklatscht die wahrgenommenen Tugenden wirklich.

Bom Effecte, den die Künstlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstufungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr, und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergötzt werden. Die schöne Beweglichkeit der Uebergänge, die wir an folchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein Bachisches Mädchen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitenztische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichfaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste i scheint eine helsende Person anzubeuten, die der Hauptsigur die Nequisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem ersten die Künstlerin und reich und lebensvoll, üppig, beweglich, graciös, wellenhaft und fließend erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche von allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf einem Fuße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stützt sich auf die Hüfte, als wenn sie für sich selbst nicht Kraft genug hätte; man sindet hier die unästhetische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickzack, und zu dem wunderlichen

<sup>&#</sup>x27;Es ist eine im Grunde, rechts, sichtbare Büste, wie hinter Wolken, wie es in antiten Bildwerken öster vorkömmt.

Ausbruck muß selbst ber rechte aufgehobene Arm beitragen, ber sich zu einer sonst graciös gewesenen Stellung in Bewegung sett. Der Standstuß, der aufgestützte Arm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausdruck des Stationären, des Beweglichzundeweglichen: ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Musteln und Schnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künftlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Verlangen der herbeieilenden Menge, der Beifall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur sür sich, als alle drei zusammen componiren vortrefflich und wirken in Einem Sinne zu Einem Ausdruck. — Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunft, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Shen hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Sinen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuzis sich über seine eigne, ins Häßlichste gebildete Hekuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszusühren wissen; und jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Exhibitionen solcher Talente oft nicht aus dem Stegreise ergötzen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Belleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Mustelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schieklichen Gewand aus, welches jeder gesichmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung ausführen kann, so wird man eine von denen komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlesin und Colombine unser Leben lang zu ergöhen wußten. Verstahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Pöbel gemeint sep, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es seh mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht

nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frahenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunst wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charon bat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige und daher auch ihr Verdienst in jenem Reiche des Vergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entsaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Ramen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch eines gleichen Vorzugs erfreuen?

Besonders aber diese Künstlerin, die, wie Drion seine Jagden, so ihre Darstellungen hier fortsetzt und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart, sie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausge-Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Herrin bereit hält. Wunderschön und bedeutend find diese Umgebungen gruppirt und disponirt, und doch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eigentlichen Bilde, zu der Gestalt, die hier, wie überall, entscheidend hervortritt. sam erscheint sie hier, in einer Mänadischen Bewegung, welche wohl die lette sehn mochte, womit eine solche Bacchische Darstellung beschlossen wurde, weil drüber hinaus Verzerrung liegt. Die Künstlerin scheint mitten durch ben Runftenthustasmus, welcher sie auch hier begeistert, den Unterschied zu fühlen des gegenwärtigen Zustandes gegen jenen, den sie so eben verlaffen hat. Stellung und Ausdruck sind tragisch, und sie könnte hier eben so gut eine Berzweiselnde als eine

vom Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie sie auf dem ersten Bilde die Zuschauer durch ein absichtliches Wegtwenden zu neden schien, so ist sie hier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, ganz in sich selbst hineingeworsen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft beidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Achill der Odosset theilt, daß es besser seh, unter den Lebendigen als Magd einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Bortresslichste zu gelten.

Sollte man mir den Borwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die Clausulam sulutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede sehn, daß hinter dem sinnlich äfthetischen Borhange dieser Bilder noch etwas anderes verborgen sehn dürfte, das den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumskennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzunehmen ist.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Aussführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Cumanern versertigt sehn, so müßten sie vor die Zeiten Alexander's gesetzt werden, wo die Runst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanischen Tänzerinnen, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugefundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter jenen Bildern solche angetroffen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache, den Rösmern so geläufig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe

es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb- und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

# 51. 3wei antife weibliche Figuren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Kopfes und des unztern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumsforscher gesendet, mit nachstehendem Aufsatz:

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Kreide sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gebranntem Thou, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt; wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Kleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt; und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gefaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opfersest ausgefaßt.

Nun ist bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stackelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß, wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögenderen Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja, er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch ders gleichen fertige Votivbilder mit ihren Formen sehen gefunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Borstellung,

außer daß ich glaube, es sey auf dem Braunschweigischen berühmten Onhrgefäße die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den Hinterfüßen trägt, vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich bei ihrer weiten Umsicht wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Verzeihung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen, mir dießmal sollte angemaßt haben.

Ein drittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälde. Mir scheint es eine festlicher Tragbahre zu sehn, aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen aufgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Bretspalter, als der Bildschniger hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnigwert einer menschlichen Gestalt vorstellen, der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerrichtet sehn, der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Zwecken in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob ersahrne Kenner unter den vielen sestlichen Aufzügen des Alterthums eine solche Art Handlung aussichen werden, oder schon aufgefunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches, daß in einer nordamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durchzgeführt.

# 52. Das altrömische Dentmal bei Igel, unweit Trier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Zoll hohe bronzene Abbildung dieses merkwürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über dasselbe.

Das alte Denkmal ist einigen Gliebern der römischen Familie der Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem festen grauen Sandstein, hat im Sanzen thurmartige Gestalt und über 70 Fuß Höhe. Die architektonischen Verhältnisse der verschiedenen Theile, an sich

sowohl, als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob; und es möchte schwerlich irgend ein anderes römisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Vilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzubeuten.

Die verzierenden Bilter sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Berwaltung und Pflichten derer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der Götter: und Heldensage angehörend.

Die vor uns befindliche bronzene Copie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemessene Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, slach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch Menschenhände gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl neu eingesügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reinlich und ohne sichtbare Spuren späterer Nachhülfe.

# An die Künfler geinr. Bumpft und C. Ofterwald, Verfertiger der brouzenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick ves mir übersendeten löblichen Kunstwerks eilte ich zuvörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und süge sie hier bei, als Einleitung zu demjenigen, was ich jest zu äußern gedenke.

"Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Rähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorfhütten weg, und nun stand

es an dem würdigsten Platze. Die Mosel fließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf: und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, die er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen, ziegelartig verziert ist, und mit Rugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, insofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliesern und erhalten.

"Wie viel traurige bildlose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaus't im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlehäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher, Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegs-Commissarien, die sich und den Ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen sey.

"Man hatte diesen ganzen Spithau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt, und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahr-hunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. Oftober 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Jgel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenben, entgegenglänzte.

"Vielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbessindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Dbgleich in später Zeit unter den Antoninen erbaut, behält es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig ernst zuspricht und aus seinen, obzleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlichthätigen Dasehns mit heilt. Es hielt mich lange sest, ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte."

Seit der Zeit versäumte ich nicht, jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen waren mir willkommen, z. B. ein englischer Rupferstich, eine französische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Sfizze der Herzogin von Rutland. Jene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nordischer ländlicher Umgebung. Biel näher brachte schon den erwünschten Augenschein die Bemühung des Herrn Quednow, so wie ter Herren Hawich und Neurohr; letterer hatte sich besonders auch über die Literatur und Geschichte, insofern sie dieses Denkmal behanbelt, umständlich ausgebreitet, da denn die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hiebei erfuhr, ein öfteres Kopfschütteln erregen mußten. Diese zwar dankenswerthen Borstellungen ließen jedoch manches zu wünschen übrig; denn obgleich auf die Abbildung Fleiß und Sorgfalt verwendet war, so gab doch der Totaleindruck die Ruhe nicht, welche das Monument selbst verleiht, und im Einzelnen schien die Lithographie das Verwitterte roher und das Ueberbliebene stumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt, daß zwar Kenntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber und eine wünschenswerthe Einsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblick Ihrer höchst schätzenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatux bringt uns jene Eigenthümlichkeiten so vollsommen vor die Seele, daß ich geneigt war, Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches Lob zuzurufen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie

auch Personen, für die man ein günftiges Vorurtheil gefaßt hat, alles nachsieht und in Gefahr kommt ihre Vorzüge zu überschätzen, so verslangte ich eine Autorität für meine Gefühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Ausspruch eines unbestechbaren Kenners.

Glücklicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund zur Seite, dessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gegenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unsrer freien Zeichenschule, Herr Heinrich Meher, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Reigung zu billigen und meine Borliebe zu rechtsertigen. Mehrmalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstwerkes, verschiedene daraus entsprungene Ausstätz verschaften nun die innigste Bekanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur ausstellen als unsre Ansicht unter den vielen möglichen, voraussehend, daß über dieses Werk, insofern es problematisch ist, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensat, doch im Schwanken und Zweiseln nach menschlicher Art erhalten werden.

#### A.

# Umtsgeschäfte.

- 1) Hauptbasrelief im Basement der Vorderseite: An zwei Tischen mehrere Versammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sitzender, Vortragende, Einleitende, Ankommlinge.
- 2) Seitenbild in der Attika: Zwei Sitzende, zwei im Stehen Theilnehmende; kann als Rentkammer, Comptoir und dergleichen angesehen werden.

#### **B.**

# ·Fabrication.

3) Hauptbild in der Attika: eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gestärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Kessel eingefügt zu denken ist, sieht unten hervor. Auf unsrer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch über der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggehen, ein fertiges davon tragend.

4) Langes Basrelief im Fries: Mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

C.

## Transport.

Sieht man am vielfachsten und öftersten dargestellt, wie denn ja auch das Beischaffen aller Bedürfnisse das Hauptgeschäft der Kriegscommissarien ist und bleibt.

- 5) Wassertransport, sehr bedeutend, in den Stusen des Sockels, die er, nach den überbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor, nach Bäumen hin lenkend.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sitzt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklickeit. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen denselben ein Hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel, in der Nitte, ein ganz kleines häuschen, die Ferne und Höhe andeutend.

D.

# Familien. und häusliche Berhältnisse.

9) Großes Bild der Borderseite, eigentlich das Hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händedruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Rantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber

diesen Figuren sind drei Diedaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.

- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalsabgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen und Zinsen deutend. Ein hinterster bringt Getränke.
- 11) Langes Basrelief in der Vorderseite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches, auf Lehnsesseln, sitzen zwei Personen, etwas entsternt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Küche mit Herd und Schüsseln; ein Koch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung der Schenktisch mit Gefäßen; ein Mann ist beschäftigt einen Krug herabzuheben, ein ans derer gießt Getränk in eine Schale.

#### E.

# Mythologische Gegenstände.

Sie sind gewiß sämmtlich auf die Familie und ihre Zustände im Allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im Einzelnen durchzuführen nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptbild der Rückseite: In der Mitte eines Zodiaks Hercules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Eden des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Bollgesichter, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmertsam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Erfolg belohnte Lebens: weise reicher und entschiedener ausdrücken?
- 13) Ist nun hiedurch der Jahr: und Witterungs:Lauf angedeutet, so erscheint im Giebel das Haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Hälfte des Bildes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelde, Helios, Beherrscher des Tages, mit frei und frohem Antlit. Die hinter dem Haupt hervorsspringenden Pferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter

- 15) Hauptbild in der Attika der Rückseite: Ein Jüngling, zwei hrchbeinige Greife am Zaume haltend, chen als wenn er der Sonne Relais gelegt hätte.
  - 16) Im Fronton der Hauptseife: Hylas, von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der sich ein Adler, den Ganhmed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Vorübergehende immerfort lebend und blühend zu denken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelde, Mars zur schlafenden Khea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenhang mit dem großen Weltreiche zu deuten sehn.
- 19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden sehr besschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse Wonuments werden umsichtige Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, wonach man mit einiger Sicherheit diese Lücken restauriren und ihren Sinn erforschen könnte. Es sind allerdings mythoslogische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schicksale und Berhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Erstindung der aussührenden Künstler sehen, läßt sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle decorirenden Künstler thun, sich einen Borrath von tresslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv, man nahm schon längst zum Rachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zussammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Verstande vorzählen, man wird sich immer bei Betrachtung desselhen in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Vorzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Versknüpfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wies der erschaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Vorstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist

uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widersprechenden Reichthum, mit solcher Kühnheit und Großheit, der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht geforderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Rubriken zu bringen gessucht, und wie überdem diese niedergeschriedenen Worte, ohne die Gesgenwart des so höchst gelungenen Wodells, auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manden Stellen mehr angedeutet als ausgeschihrt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hienach beurtheile man die versuchte Darstellung der einzelnen Vilder unter gewissen Rubriken.

# 53. Zahn's Ornamente und Gemälde aus Pompeji, Hercnlaumm und Stabiä.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gebildete Leser, welche Gesenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt gesliefert, einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä dis Sorrent das thrrhenische Meer in einem unzegelmäßigen Haldreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarsschaft eines gesährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung absmahnen konnte. Die Umgedung genoß aller Bortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit ansgelockt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplat eignete.

Wir sind in der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden und konnten nachfolgende Vergleichung anstellen.

Im ersten Abschnitte der "Wanderungen Goro's durch Pompeji, Wien 1825," ist der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Klastern gemessen, angegeben. Unter diesen Pariser Klastern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen, denn die Pariser Toise ist ein Maaß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klaster. Nach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratslastern; der Umfang der Stadt 1621½ W. lausende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. D. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. D. Kl.; die Stadt mißt vom Amphitheater bis zum entgegengesetzten Theile 884 W. lausende Kl.; dieselbe mißt vom Theater bis zur entgegengesetzten Seite 380 W.-lausende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, den kaiserlichen Hofgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji, denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. D. Kl. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um 2368 W. D. Kl. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Vorstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiserstraße hält 162,855 W. D. Kl., ist also um 8259 D. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 D. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächensinhaltes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum beachtenswerth.

Eben so ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem User der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 W. D. Al. und letzterer 189,700 D. Al.

Die Stadt mochte nach damaliger Weife fest genug sehn, wobon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugnißgeben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie denn die mittleren für sich bestehenden Städte nach einfacher Versassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen nicht sehlen; mit den nahen Bergketvohnern, den Noceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Ration vermochten sie nicht zu widerstehen, sie riesen Rom um Hülfe an, und da sie hierdurch ihr Dasehn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Verhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Bersassung behielt, und niemals nach der Shre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatsteis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte Weniges und nur im Borübergehen von dieser Stadt; jetzt aber ereignete sich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Berwüftung mag angerichtet haben. Run sinden wir sie aber bei den gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die Häuser planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebäude in gutem Zustande. Wir dürfen daher vermuthen, daß dieser Ort, dem es an Hülfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gefaßt und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hiezu hatte man sechzehn Jahre Zeit, und wir glauben auf diese Weise die. große Nebereinstimmung erklären zu können, wie die Gebäude bei all ihrer Berfchiedenheit in Einem Sinn errichtet und in Einem Geschmack, man darf wohl sagen, modisch verziert sepen. Die Verzierungen der Wände sind wie aus Einem Geiste entsprungen und aus demselben Topfe gemalt. Wir werden jene Annahme noch wahrscheinlicher finden, wenn wir bedenken, welche Masse von Künstlern in dem römischen Reiche. sich während bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, dergestalt, daß ganze Colonien, Züge, Schwärme, Wolfen, wie man es nennen will, von Künftlern und Handwerkern da heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an die Schaaren von Maurern und Steinmeten, welche fich in bem mittleren Europa zu jener Zeit hin und her bewegten, als eine ernstreligiöse Denkweise sich über die dristliche Rirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug sehn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sotvohl früher, als auch nunmehr durch die Zahn'schen Tafeln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

I.

Ansichten und Nebersichten der ausgegrabenen Raume, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

## Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab ins Besondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedanke, jeden Ankömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Borfahren durchzussühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Balkast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es seh nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verdienstliche Architektur erheitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meer hin, so sehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Bölkerschaft verdüstern könnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Pläte und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Pläte, zu Uebung zahlzeicher Manuschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern konnen.

Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie das selbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte sorbert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschräuft wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch dei mancher ungeheuren Naturscene die Alage: sie entsspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl

deshalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt, es erscheint an ihr nichts Willkusliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

## II.

# Gange Banbe.

Bierzehn Platten (babon sieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, führt uns auf ein Volk, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was und bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen.

Helfen wir uns mit der Vorstellung: man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren: und Lattenwerk andeuten wollen, woran- sich eine nachherige Verzierung, als Draperie oder als sonstiger willkürlicher Ausput, humoristisch anschließen sollte.

Hiebei kommt uns denn Vitruv im siebenten Buche, in dessen fünftem Capitel entgegen und setzt uns in den Stand, mit Alarheit hierüber zu denken. Er, als ein ächter Realist, der Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Veranlassung dieser neueren Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im höheren Alterthume schmückte man nur öffentliche Gebäude durch malerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannichfaltigsten Heldengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Taseln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häfen, Vorgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerben. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgefordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig, als ihre Versertigung zu kostbar, ja unmöglich gesunden haben.

Daher denn jene mannichfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willkommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwerk von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederziehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zulest daraus hervortreten mochten.

Dem ungeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit einer Farbe rein ansgestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiesern er hiezu ein kostbares Material anwenden, und dadurch sich auszeichnen wollte, welches denn auch dem Maler jederzeit geliesert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künstler sinden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeichneten, vielleicht kalkirten, und alsbann mit technischer Fertigkeit ausmalten.

Um nun auch den höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die auf getünchte Kalktafeln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen und durch ein geschicktes Zustreichen mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Reuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände sondernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ausdreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier

<sup>!</sup> hielt?

auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### Ш.

# Ganze Deden.

Bier Platten (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werben, weil die Dächer eingedrückt, und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig; Zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag, zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wiedet flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze auszuhängen wären.

#### IV.

. Einzelne, gepaarte und sonst neben einander gestellte Figuren.

#### Dreiunbbreißig Blatten.

Diese sind sämmtlich in der Mitte von farbigen Wandslächen, Körper und Gewänder kunstmäßig colorirt, zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen: ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hiebei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar dergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen hier noch andere auf dem Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir bei Darstellung des Graciösen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

So bankenswerth es nun auch ist, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliesert werden, die man mit Bequemlickeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmad coloriren dürste, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich roch nur der Ranstler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antiken Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergött nicht der Anblick großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seilkänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden sestzuhalten trachteten?

Hierin hat der bildende Künftler unserer Tage Gelegenheit genug, sich zu üben; er suche die augenblicklichen Bewegungen aufzufassen, bas Verschwindende festzuhalten, ein Vorhergehendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei benen man weder nach Fußhoden, so wenig als nach Seil, Drath und Pferd fragt. Doch, was das lette betrifft, dieses edle Geschöpf muß auch in unsern Bildkreis herangezogen werden. Durchdringe sich der Künstler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte barstellten. Die Pferde machen ein zweites Wolk im Kriegs. und Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künftler genugsame Gelegenheit, Kraft, Macht, Zierlichkeit und Behendigkeit dieses Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bilbner den Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen suchen, wenigstens in Hauptsachen, wo ihre Forderungen naturgemäß sind, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch dergleichen in sein Fach. Jene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden, dabei aber lasse er alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwede nicht vorüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hieher deutenden glücklichen Beispiels, der geistreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Bigano's, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Personen ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge

und sittlichem Gesühle widerwärtigen Stellungen; sasse und sigire man das, was lobenswürdig und musterhaft un ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen.

#### V.

# Vollständige Bilder.

#### Sieben Platten.

Es ist allgemein bekannt und jedem Gebildeten höchst schähenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar Vieles im Dunkeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstlenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin Anderes der übers lieserten Schriftsteller Nar geworden ist.

Wer unterrichtet sehn will, wie wunderlich man in der Hälfte bes siebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche uns durch die Philostrate überliefert worden, der schlage die französiche Uebersetung dieser Autoren nach, welche von Arthus Thomas, Sieur d'Embry, mit schätzenswerthen Notizen, jedoch mit den unglücklichsten Rupferstichen versehen; man findet seine Einbildungstraft widerwärtig ergriffen, und weit von dem Ufer antiker Einfalt, Reinheit und Eigenthümlichkeit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte sind die Versuche des Grafen Caplus meistens mißrathen zu nennen; ja, wenn wir uns in der neuern Zeit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir folches Urtheil den Herculanischen und Pompezischen Entdeckungen schuldig; und sowohl die Weimarischen Kunstfreunde, als die in diesem Fache eifrig gebildeten Gebrüber Riepenhausen werden gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Polygnotische Lesche in Worten ober bildlichen Darstellungen zu äußern gelungen ist, solches eigentlich erst in gebachten ausgegrabenen antiken Bilbern Grund und Zuverlässigkeit gefunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu fondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer, als der hier gegönnte Raum. So viel aber seh kürzlich auszgesprochen: Die alte Malerei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs beste; eine dritte hinzukommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Vereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gesühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sehn müsse, so kommt besonders bei größern Vildern eine gewisse Symmetric zum Vorschein, welche, bedingter oder freier beobachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegens heit wünschte, vom Hauptzweck der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders, als durch "orts und zweckgemäße Verzierung des Raumes," in kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf die in die neuesten Zeiten aussührlich vorzulegen.

## VI.

# Einzeln vertheilte malerische Zierrathen.

# Dreizehn Platten.

Haben wir oben dieser Art die Wände zu beleben alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht sormatissen. Gar vieles, der künstlerischen Willkur Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sehn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetzt, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannichsaltigst umgebildeten, gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittels dar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwickelungen, mit bekannten ober unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus,

so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Verzierers gilbe eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Wie denn überhaupt, sollte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, das Geschäft glüdlich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sehn, sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Platz geistreich einzunehmen bereit wäre.

Ift doch zu unsern Zeiten in der Billa Borghese ein höchst merkwürdiges Beispiel hievon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergeranke, Stengel: und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römischen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei solchen Willfürlickeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbilbungen der Ratur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgänge der Alten zu wenden, und uns das durch zu begeistern.

#### VII.

Andere sich auf Architektur näher beziehende malerische Bierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliedern und Streifen, durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesetzt. Sodann sinden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und bergleichen, durch Farben vermannichfaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörberst bebenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebilbeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zurück; so wollen wir lieber sagen: Sie steigen aus der

Rindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zuletzt wieder nach der Bequemlickeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterdlich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorne anzufangen; freilich ist hier manches im Bege Stehende zu überwinden. Verzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit untwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Netopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben, sich nicht enthalten kann. Go viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des Pentelischen Marmors, so wie der ernste Ton eherner Statuen, einer höher und zarter gesinnten Menscheit den Anlaß gegeben, die reine Form über alles zu schätzen, und sie dadurch dem inneren Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit der Architektur und dem was sich sonst anschließt verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe nimmer wieder hervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Zon zu Hilfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusetzen und abzustusen geneigt sind.

So viel seh gesagt, um das Vorliegende, wo nicht zu rechtsertigen, doch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Von Mosaik ist in diesen Heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Wilkur ist hier, dei Fußbodens verzierung, beschränkter, als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Ruhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannichfaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannichsaltigke Weise verknüpft, der Tonkünstler sie uns zur Empsindung bringen werde.

Lounte.

## VIII.

## Lanbschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den älteren Zeiten die Wände öffentlicher Gedäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet auzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsen Weltumgebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Rachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen?

Da jedoch in den Rupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so seh es verzöhnt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage: ob jene Künstler Kenntniß der Perspective gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entfernenden hinab zu weichen scheinen? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den ältern Zeiten sowohl als in den neuern, bis in das siedzehnte Jahrhundert, jedermann recht viel zu sehen verslangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und insofern mußten alle dergleichen Linien auswärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwanzende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entsernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Perspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammensausend sinden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besassen sie; die abstracte Regel, deren wir und rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmackgesühl Wereintrifft, war, mit so manchem andern, später entdecken, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hatte ausgesührt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Bahnschen Hefte gar mannichsaltigen Rupen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sepn, dem Studium der alterthümlichen Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung ausweden, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Plaze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelfen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borlicbe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Ryron's Ruh ausgehend, durch Herrn Zahn's Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schüßenden Wald: und Berg: Götter an der Hinde saugt, zum Abschied verehrte. Bon dieser Gruppe, die vielleicht alles übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band I. Seite 31 der Herculanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen überliesert wird. Die Verschränzung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde, ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe.

In einem still-engen, doch heiter mannichfaltigen Thal, unter einem alten Cichbaume säugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt durch jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Cyclus dieses anmuthigen Zeugnisses ursprünglichster Verwandtschaft und nothwendigster Neigung. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch
Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werben.

# Dr. Jatob Rong über bie Farben in technischem Sinne.

(1. Heft 1824; 2. Heft 1828.)

Die Zahn'schen colorirten Nachbildungen der Pompejischen Wandgemälde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch
eine wohlerhaltene Färdung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß
jener Fardenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte durch die ungünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten, geschwärzt, entfärdt, rissig
und sich ablösend; tressen wir ferner auch dei Restaurationen diesec Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage: dann haben wir
allerdings den Künstler zu loben, welcher hierüber forschend und nachbenkend einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künstlern um desto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwerk ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwerk hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Verfassers noch höher zu schäßen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Oresden so viel Verdienste erworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art, den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empsehlen steht.

#### 54. Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano. 1

Vorgemeldetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, in wiesfern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabestränden plastisch und malerisch uns ausbewahrt sind.

Eben so wie wir bei den römisch=heidnischen Gräbern gesehen haben, finden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Vater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weinzgefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Assistenten.

Vielleicht sind sie auch als Mithandelnde in den biblischen Gesschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Wundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt, in kleinen Manns- und Frauens-Figuren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Derzgleichen sind zu sehen S. 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitende vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlen-Gräber, welche wahrsicheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erstennen hat. Mag nun sehn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften; genug sie erscheinen mit Piten, Hacken und Schausfeln, und die Lampe sehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen sehn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erhauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; ferner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben; so überzeugt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur für

Das unterirbische Rom, von bem Abmer Antonio Bosio.

die Todten lebte, sich den Korzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken deßhalb nur im Vorsübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch nohl auf seine Person und sein Geschäft habe anspielen lassen.

# 55. Berzeichnif der geschnittenen Steine in dem Königlichen Museum der Alterthümer zu Berlin.

1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaßte deutsche Uebersehung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zufolge auch die Sammlung der davon genommenen Abdrück, welche von Carl Gottlieb Reinhardt gesertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbauung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hievon etwas zu sagen als überflüssig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunftsennenden, fühlenden höhern Altersthum wurden sie geschätzt, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Juwelbetrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Mücksicht auf die eingegrabene Darstellung, zur Verzierung der Heiligenschreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Rönige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Von der größten Mannichfaltigkeit ist ferner der Auten, den der Aunsthreund und Alterthumsforscher daraus zu ziehen vermag. Hievon werde nur Ein Punkt hervorgehoben: Die Gemmen erhalten uns das Andenken verlorner wichtiger Runstwerke. Der höhers gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charakter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene

wiederholend, aus: und abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Natur, theils zu den Hauptgedanken zurückzukehren.

Wenn man denn nun auch die Behandlung der besondern Darsstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Copicn und Nachahmung der Statuen, selbst im Kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülflich sind, wenn von Darstellung ganz verlorner Kunstwerke oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Mit ausmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzten Zeiten, auf diesem Wege geschehen ist; man sühlt sich ausgesordert, daran selbst mitzuwirken, durch Beisall erfreut, unsbekümmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben, als um das Gelingen, mehr um das Suchen, als um das Finden zu thun ist.

Auf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Conversationslezikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel: Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Runstliebe bezaht, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl ausgenommen und weiß seine Bortheile zu benutzen. Nun erscheint er als Reisender, Runstfreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Baron constituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schätzenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es wäre anmuthig, näher und ausführlicher zu schildern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Runstkenntniß glücklicherweise eins getreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Würdigung derselben unvollkommen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bildende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig gesormten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steizgert seinen Werth. Aber schon keimt die erste, wahrhaft entwickelnde,

historisch folgerechte Methode, wie sie burch Mengs und Winckelmann zu Heil und Segen auftritt.

Von den fernern Schicksalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß, nach dem Tode des Barons, ein Resse, Philipp Muzell: Stosch, mit vielem andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepacht und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gesunden und kommt in Besit Friedrich's des Großen, Königs von Preußen.

Es gab frühere Abgüsse ber Sammlung, aber die Bersuche, gestochen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Daktpliotheken, in Deutschstand in die Lippert'sche, in Rom in die Dehnische und sanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Cabinetten. Der Bunsch, sie im Ganzen zu besitzen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei und und andern Kunstkreunden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser angebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

# Schema ber Fortsetzung.

Geschichte des Künstlers Reinhardt.

Welcher jett sowohl Glaspasten, als Massenabbrücke den Liebhabern gegen billige Preise überliesert.

Die Sammlung im Einzelnen sorgfältig durchzugehen.

Die vorzüglichsten Stude, schon bekannt, kurzlich hervorzuheben.

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu stellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geistreiche Vermannichfaltigung mythologischer Gegenstände.

Auf geschmackvolle Scherze.

Dergleichen in Kinderspielen.

Emblemen.

Und sonstigen Darftellungen aller Art.

## 56. Demfterhuis - Gallipin'iche Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigen Feldzug von 1792 eine frohere Rheinfahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelsort, Duisburg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte, ausführlich zu erzählen, daß ich mich, zu gewünschter Erheiterung, überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Bon dem Aufenthalte zu Münster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuis hinterlassene Gemmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empfinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstsachs die Weimarischen Freunde entschieden sörderte; daraus entstand sodann der Aussah, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieden und gewürdigt, nebst einigen beigefügten Abbildungen zu sinden sind.

Da die Besitzerin diesen Schatz verläuslich abzulassen und das Erslöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deshalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Renner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine edle Reigung ungehindert zu befriedigen, war aufs höchste versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch, da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunsten des Ankauss entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch den Besitz der vorliegenden, von ihm als töstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand: Ihm seh keine Freude, etwas für sich allein zu besitzen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkünmert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiefblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen,

1

baß sie an der Aechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweis seln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusehen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch folgendes hinzuzusetzen: Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweiseln das Borzüglichste aufgenommen zu sehen, denn der Zweiselnde überhebt sich des Berweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichseit historischen Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammen genommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern überzeugen.

Run aber findet die Zweiselsucht kein reicheres Feld sich zu ergehen als gerade bei geschnittenen Steinen; dalb heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; dalb erregt der Stein Verdacht, dalb eine Inschrift, die von besonderem Werth sepn sollte; und so ist es gefährlicher, sich auf Gemmen einzulassen, als auf antike Münzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gesordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Paduanische Nachahmungen von den ächten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Borsteher der Königl. Französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinette, aus der Provinz nach Paris gesbracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem besichränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten und mehr nach Reigung und Borurtheil bei ihrem Geschäft versahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammslungen, und seder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrzgeld gegeben dis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren, in Hoffnung, dieses Abschweisen werbe verziehen sehn, zu unserm eigentlichen Vortrage wieder zurück.

Jener Schatz blieb noch einige Jahren in meinen Händen, bis er wieder an die fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach deffen Hinscheiden ich den Wunsch nicht unterbrücken konnte, zu erfahren, wo nunnehr das theure, so genau geprüfte Pfand befindlich sen? wie ich mich benn auch hierüber an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Bunsch einer Auftlärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schätzen Ihro Majestät des Königs der Riederslande einen vorzüglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Beruhisgung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glück achte, gewiß zu sehn, daß so vortreffliche Einzelnheiten von anerkanntem Berth, mit Kenntniß, Glück und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werzben. Vielleicht befinden sie sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man dei einem langen Leben so vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angernehmes Gesühl, zu erfahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu erfreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen ächten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Beletzung gereichen, wozu vielleicht eine Französische Uebersetzung jenes Neuzighrs-Programms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beizgesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen und ein angenehmes Geschenk für alle diesenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzubeuten ich mir zur dankbaren Pflicht mache.

# 57. Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées

de

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur.

A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich, Seite 210, sprach ich den dringenden Wunsch aus, zu erfahren, wo sich die Heunsterhuis-Gallipin'sche Gemmensammlung wohl besinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst

durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von Hessen Hochsürstliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besit, gut verwahrt und zu andern Schätzen hinzugesügt sey. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte aussührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene Uebersicht der im Haag aufgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersetzen aus der Vorrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzüglich ten Reisenden, die Kenntniß eines so bedeutenden Gegenstandes zu überliesern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilbelm dem Bierten, der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kauste unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms,
Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm der Fünste, sein Sohn, solgte diesem Beispiele und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Bosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzunehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht,
wo er sich noch besindet. Glücklicherweise war nicht alles verloren; der Fürst hatte Nittel gesunden, den größten Theil der Golds, Silbers und Rupsermünzen, so wie die Mehrzahl der hochs und tiesgeschnittenen Steine zu retten.

Bon gleichem Berlangen wie seine glorreichen Borfahren beseelt, faste der gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 den Gedansten, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge Griechischer und Römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Bereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worzden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors und den Aufstrag, das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter dem Angeschafften zeichnen sich aus:

- 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Prinzen Gallitin, kaiserlich Russischen Genadten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm: Reiserscheid: Krautheim, an den König verkauft ward; sie ist merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Renge der Steine, aus denen sie besteht. Wan sindet darin Arzbeiten des ersten Rangs: einen Diostorides, Aulus, Gnajus, Hollus, Ricomachus, Hellen und mehrere andere Reisterstücke berühmter Künstler des Alterthums.
- 2) Eine kleine Sammlung hoch und tiefgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur des nördlichen Brabants, zurückließ; sie ward an den König verkauft durch Frau von Griethupsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schätzbare Stücke.
- 3) Eine zahl- und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meisten inländisch, Belagerungs- und andere currente Münzen, verkauft durch verwittwete Frau von Schuhlenburch von Bommenede, im Haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen Herrn Theodor de Smeth, Präsidenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Er ist derselbe, an welchen Franz Hemsterzhungs den bedeutenden Brief schrieb, über einen alten geschnitztenen Stein, vorstellend eine Meernymphe, an einem Meerpferd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron de Smeth von Deurme verlaufte solches an Ihro Majestät.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Römischer, Rusischer und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Afrikanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünf und zwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere Afrikanische sele Rünzen mit einigen unbekannten.
- 6) Eine schöne Thalerfolge, abgelassen burch Herrn Stiels, ehemaligen Pfarrer zu Mastricht.
  - 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine aus dem Nachlaß

des Herrn Baron van Hoorn von Bloodwyck, dessen Erben abgekauft.

8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Cabinet des Herrn Dibbetz zu Lepden angehörte, und welche die Erben des Herrn Byleveld, eines der Präsidenten des hohen Gerichtshoses zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäufen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold: und Silbermetaillen aus dem Nachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugefügt und eine große Anzahl Nedaillen und Münzen aller Art.

Vorstehende Nachricht gibt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gesaster Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürfe.

Eine fernere Betrachtung dringt sich hier auf: Wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth, den Augenblick zu ergreifen, da denn ohne großes Vermögen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende Vereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen den Erben zur Last; gewöhnlich legen sie zu großen Werth darauf, weil sie den Enthusiasmus des ersten Besitzers, der nöthig war, so viel treffliche Einzelnheiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen,

diebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen, dergleichen Schätze unbekannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallender Körper vereinzelt werden. Trifft sich's nun aber, daß hohe Häupter dergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben und sie andern schon vorhandenen anzusügen geneigt sind, so wäre zu wünschen, daß von einer Seite die Besitzer ihre Forderungen nicht zu hoch trieben, von der andern bleibt es erfreulich zu sehen, wenn große, mit Gütern gessegnete Fürsten zwar haushälterisch zu Werke gehen, aber zugleich auch bedenken, daß sie oft in den Fall kommen, großmüthig zu sehn, ohne dadurch zu gewinnen; und doch wird beides zugleich der Fall sehn, wenn es unschätzer Dinge gilt, wosür wohl alles das angesehen werz den darf, was ein glüdlich ausgebildetes Talent hervorbrachte und hervorbringt.

\_Und so hätten wir denn zuletzt noch zu bemerken, welcher großen Wirkung ein solcher Besitz in rechten Händen fähig ist.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Runstbesit oft unbequem set. Weber Zeit noch Zustand erzlauben ihm, treffliche Werke, die einflußreich werden könnten, die, es seh nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinssicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Vildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pslicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpslanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgesetzte genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet, die höchsten Zwecke in allem Umfange zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeiten auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Sinzelnen, sie gehören der gebildeten Renschheit an." Heeren, Ideen, 3. Theil, 1. Atth.

## Müngtunde der Deutschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzten, problematischen Goldmünzen, unter dem Namen Regenbogenschüsselchen bestannt, wüßte ich nichts zu entscheiden, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem roben Münzwesen bediente. Wenn nämlich die früheren Griechen Gold- und Silbertügelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Kügelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Sindruck des untern viereckten zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertiefte die Unterlage in Schüsselform, und grub zugleich eine gewisse Gesstalt hinein; der obere Stempel war convex, und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Wurde nun das Kügelchen in die Stempelschale gelegt und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselförmige Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu solgenden Bestrachtungen Anlaß.

Die erhabenen Seiten der drei mir vorliegenden Cremplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Münzen vorkommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschenskebs. Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen Dazischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachgeahmt sind.

Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen dreien eine sichelförmige Umsgebung, die auf dem einen Exemplar unzweifelhaft ein Hufeisen vorsstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein

solches gebeutet werben muß. Diese Borstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Rünzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Volk hindeuten.

Ueber den Ursprung der Huseisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pherde des Königs Childerich geshört haben, und also um das Jahr 481 zu sehen sehn. Aus andern Rachrichten und Combinationen scheint hervor zu gehen, daß der Gebrauch der Huseisen in Schwung gekommen zu der Zeit als Franken und Deutsche noch für Eine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich königlichen Gebieter bald dießeits bald jenseits des Rheins größere Nacht auszubieten wußten. Wollte man sorgfältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Rünzen gefunden worden, so gäbe sich vielleicht ein Ausschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Bolksglaube sie da sinden läßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Acer aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

# Bankunft.

### 58. Bantunft.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaufunst der-Alten, in so fern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaufunst ihr Muster genommen habe. Vitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die' Dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu schen
sind, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hütte zuerst den sehr entfernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalken, dieser wieder die Köpfe der Balken, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkenköpfe waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schäbel der Opferthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurch zu kriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz solide, einfache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolks heilig, und da man ansing von Stein zu bauen, ahmte man sie so gut man konnte im Dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärksten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst, dem Haupt: balten nur grad untersetzte. Als man diese Säulen in Stein nachzusahmen ansing, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die sessessen Stücken zusammen setzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr start in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pästum, Segeste, Selinunt, Girgent sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tussteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgent sind alle von dem losesten Muschel-Kalkstein, der sich denken läßt. Sie waren auch deshalb von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir, eine Stelle des Vitruv hierher zu deuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammengehabt, seine Gedanken geändert, und daraus einen Jonischen gebaut habe.

Bitruv gibt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sowohl als andre mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden tönnen; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöcke Warmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Waterie an der Ausführung nicht hinderte. Auch hat man die Dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zulest der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich sage, es nicht gerne mit denjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel sehr einge nommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß, in dem Verhältniß der Säulendicke zur Höhe, das Auge immer das Schlankere suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empfinden glaubte.

Besonders da man von so mannichfaltigem schönen Marmor sehr

große Säulen aus Einem Stücke fertigen konnte, und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der-alte Granit, aus Aegypten herüber nach Asien und Europa gebracht ward, und seine großen und schönen Massen zu jedem ungeheuren Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich bald von der Dorischen, nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres Capital, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entging. Auch würden, nach meinem Bezgriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaufunst gekommen sehn, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen, und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen seinen Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwert gemz natürzlich ist, Gebäude nur wie einen Holzstoß übereinander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht der Bölker gescheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes, von einer ganz ans dern Materie, aufgeführt wurde, ist ein Schicksal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit näher lagen, und weit schlimmer auf dasselbe wirkten als Wetopen und Triglpphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil so genannter Gothischer Baukunst aus den Holzschnitzwerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkten, Altäre und Capellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten, an die Außenseiten der nordischen Mauern anhestete, und Giebel und sormenslose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter sich ein Verhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuren Kosten versetzt, und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine quält, um ein Werk

fortzusetzen das nie geendigt werden kann, indem der exsindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unende lichen Plan zu bezeichnen.

## 59 a. Bon bentider Bantunk.

D. M.

Ervini a Steinbach.

1771.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und ben Stein suchte, der mir deuten sollte: Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte, da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thöriger und besser als jetzt, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitzthümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabbeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu erzeugen, ganz, groß, und dis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes, wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen darauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes, vollendet das Begonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel beilige- Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's immer schwindeln an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann! eh' ich mein geflicktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinnst entgegen, siehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den beinigen in eine deinem Thurm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen worden, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Racht geschossene Schwämme, das alles ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt, zu meinem Zeitvertreib botanissrend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italiener, und geht vorbei. Kindereien lallt der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gesesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Verhältnisse zu betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zussammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll und Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Nassen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten und es schön ist; nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebenige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So haft du beinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich, du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben, und umzirkeltest den Borhof der Peterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb, jene Herrlichkeit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun alles seinen Gang: die Grille des Künstlers dient dem Eigensinne des Reichen, der Reisebeschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Nährchen Principien und Geschichte der Klinste dis auf den heutigen Tag, und ächte Menschen ermordet der bose Genius im Borhof der Geheimnisse.

Schäblicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben: er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in ein ewiges Ganzes zusammen gewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sesselt alle Arast der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du neu-französischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürsniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos darauf deckte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heutigen Bedürsnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einssältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erstgeborne der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich treuzende Stangen vornen, zwei hinten, und eine Stange quer über zum First, ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primärere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schlüsse sich zur Region der Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in der Atmosphäre beines Spstems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsätzen nicht rechtsertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: Die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichfaltige Größe, wenn sie in Reihen dasstehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen, ihre Natur ist, freizustehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Reuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Rachdenken erregen können. Wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser

Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäube stellen euch also Flächen bar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie zum Himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einstrmigkeit die Seele unterdrücken müssen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Bermannichsaltige die ungeheure Mauer, die du gen Himmel sühren sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie Sand am Neer, ringsum der Gegend verkündet die Herrslichkeit des Herrn, seines Meisters!

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hatt' ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrt' ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Willfürlichkeiten Gothischer Verzierungen. Unter die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häufte ich alle spnonpmischen Misverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufgeflicktem, Ueberladenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Bolk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles Gothisch, was nicht in mein Syftem paßte, von dem gedrechselten, bunten Puppen- und Bilderwerk an, womit unsere bürgerlichen Edelleute ihre Häuser schmucken, bis zu den ernsten Resten der älteren Deutschen Bautunst, über die ich, auf Anlaß einiger abenteuerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Gesang stimmte: "Ganz von Zierrath erbrück!" und so graute mir's im Gehen vorm Anblick eines mißgeformten frausborftigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat; Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schwecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels seh. Wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlich irdische Freude zu genießen, den

Riesengeist unserer ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen. Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Würte und Herrlichkeit. Schwer ist's dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ist, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddame merung mein durch forschendes Schauen ermattetes Auge mit freund= licher Rube geletzt, wenn durch sie die unzähligen Theile zu ganzen Massen schmolzen, und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen Da offenbarte sich mir in leisen Ahnungen der und zu erkennen. Genius des großen Werkmeisters. Was staunst du, lispelt er mir ent-Alle diese Massen waren nothwendig, und siehst du sie nicht an allen älteren Rirchen meiner Stadt? Nur ihre willkurlichen Größen hab' ich zum stimmenden Verhältniß erhoben. Wie über dem Haupt. eingange, der zwei kleinere zur Seite beherrscht, sich der weite Kreis des Fensters öffnet, der dem Schiffe der Kirche antwortet und sonst nur Tageloch war, wie hoch darüber der Glockenplatz die kleineren Fenster forderte, das all' war nothwendig, und ich bildete es schön. Aber ach! wenn ich durch die düsteren erhabenen Deffnungen hier zur Seite schwebe, die leer und vergebens da zu stehen scheinen. In ihre kuhne schlanke Gestalt hab' ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thurme hoch in die Luft heben sollten, deren, ach, nur einer traurig da steht, ohne den fünfgethürmten Hauptschmuck, den ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruber die Provinzen umber huldigten! — Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurige keit, bis die Bögel des Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, der Sonne entgegen jauchzten, und mich aus dem Schlummer Wie frisch leuchtet er im Morgenduftglanz mir entzegen, wie froh konnt' ich ihm meine Arme entgegenstrecken, schauen die großen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Theilen belebt, wie in Werken der etvigen Natur, bis aufs geringste Zäserchen, alles Gestalt, und alles zwedend zum Ganzen; wie das festgegründete ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt; wie durchbrochen alles und doch für die Ewigkeit. Deinem Unterricht dank' ich's, Genius, daß mir's nicht mehr

<sup>· 1</sup> fich beugen?

schwindelt an deinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch' eine Schöpfung herabschauen, und Gott gleich sprechen kann: Es ist gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn ber Deutsche Kunstgelehrte, auf Hörensagen neidischer Nachbarn, seinen Vorzug verkennt, dein Werk mit dem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, da er Gott banken sollte, laut verkündigen zu können: Das ist Deutsche Baukunst, unsere Baukunst! da der Italianer sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, daß die Gothen schon wirklich so gebaut haben, wo fich einige Schwierigkeiten finden werden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht darthust, ein Homer seh schon vor dem Homer gewesen, so lassen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungener und mißlungener Versuche, und treten anbetend vor das Werk des Weisters, der zuerst die zerstreuten Elemente in ein lebendiges Ganzes zusammenschuf. Und du, mein lieber Bruder im Geiste des Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ bein Ohr vor allem Wortgeprahle über bildende Kunst, komm', genieße und schaue. Hüte dich, den Ramen beines edelsten Künstlers zu entheiligen, und eile herbei, daß du schauest sein herrliches Werk. Macht es dir einen widrigen Eindruck, oder keinen, so gehab dich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris.

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell ich mich, der du bewegt dassstehst, und die Widersprücke nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, dald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, dald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Rauhheit siehst. Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empsindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste sehen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! Denn in dem Sinne, darin es wahr sehn könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerter die Worte, kein Philosoph.

Die Runft ist lange bildend, eh' sie schön ist, und doch so wahre, große Runft, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Ratur, die gleich sich thätig beweis't, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu sürchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umber nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben, seine Cocos, seine Federn, und seinen Körper. Und laßt diese Bildnerei aus den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen, denn Eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigner, selbstständiger Empfindung um sich wirkt, unbekummert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauher Wildheit, oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptzaccorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eins dringt, daß sie mit ihm entstanden zu sehn schent, daß ihm nichts genug thut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk, tretet hin, und erkennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starker, rauher, Deutscher Seele, auf dem eingeschränkten düstern Pfassenschauplatz des medii nevi,

Diese stühere Aeußerung Goethe's über charakteristische Kunst ist interessant, mit dem Gespräch im 5, Brief "der Sammler und die Seinigen" zusammengehalten.

Und unser nevum? hat auf seinen Genius verziehen, 1 hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Wit, seine Beute zu einem Ganzen zu fügen; er baut jetzt aus Griechischen Säulen und Deutschen Gewölben seiner Ragdalene einen Wundertempel. Bon einem unserer Künstler, als er ersucht ward zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu erfinden, hab' ich gesehen ein Modell fertigen, stattlichen antiken Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Buppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht declamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints, und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willkommener.

Und ihr selbst, treffliche Menschen, benen tie höchste Schönheit zu genießen gegeben warb, und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und sortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kinderstraum entfalten, im Jünglingsleben bearbeiten, dis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannichfaltigen Schauplatz erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Maaß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knade! der du mit einem scharfen Aug' für Berhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung sühlst; das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gesäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug hast, und genug genossen, und satt dist irdischer Schönheit, und werth bist auszuruhen in dem Arme der Göttin,

<sup>&#</sup>x27; "verziehen." Rach dem Folgenden bedeutet es wohl so viel wie "verzichtet."

werth an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Hercules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seligkeit der Götter auf die Erde.

## 59 h. Dritte Ballfahrt nach Erwin's Grabe im Julius 1775.

## Borbereitung.

Wieder an beinem Grabe und bem Denkmal des ewigen Lebens in dir über beinem Grabe, heiliger Erwin! fühle ich, Gott sey Dank, daß ich bin, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und, v Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wofür ich nichts fühlte und, mich selbst betrüzgend, den kraftz und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sehst lichtscheu und entstiehend im Nebel.

#### Gebet.

Du bist Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und gestickt. Bor dir wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Andlick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenfelsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Strichen wühlt sie auf dem Papier Andetung dem Schaffenden, ewiges Leben, umsassenden, unauslöschliches Gefühl deß, das da ist und da war und da sehn wird.

# Erste Station.

Ich will schreiben, denn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut win

durch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Wög' es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgezenweht.

## Zweite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrliche Ebne, vaterlandwärts, liebwärts und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstadenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken weben sahen deß was sie unausprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Wunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Maaßverhältnissen pretisch lallen! und doch geht mir's jest nicht besser. So seh es denn mein Schicksal, wie es dein Schicksal ist, himmelanstrebender Thurm, und beins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und läppchenweise in den Gehirnchen der Welschen aller Völker auftapezirt zu werden.

### Dritte Station.

Hätt' ich euch bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es euch Stärkung sehn gegen das flache unermüdete Anspülen uns bedeutender Mittelmäßigkeit; und solltet ihr an diesen Plaz kommen, gedenkt mein in Liebe.

Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten: die Bilder gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hierd ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreibenden unterbrochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künstler sehn müsse, auf schwellendes Gefühl der Verhältnisse, Maaße, und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimkraft hervorgetrieben werden.

### 59 e. Bon bentfcher Bantunft.

1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italianer und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (teckesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuren Gebäuden angewendet, der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handwerkern übten sie; den christlichen Cultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn; sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmten sich entgegen setzte, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte, und dennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunst-Schönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maaß bevbachtet seh, unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mangel, so mag man noch so viel äußere Zierrath anwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersett, ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die äußeren Zierrathen durch Reichthum der Arbeit ober der Materie steigert."

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sag' ich, daß die Schönheit, welche aus Maaß und Proportion entspringt, keineswegs kostbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen, sie glänzt vielmehr und macht sich fühlbar, hervorblickend

aus dem Buste und der Verworrenheit des Stoffes und der Behandlung. So beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener Gothischen Gebäude, deren Schönheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen erscheint und bemerklich ist, ungeachtet der häßlichen Zierrathen, womit sie verbeckt sind und zum Truß derselben. Was uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet, wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Baukunst erbaut, uns beim Anblick so viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern dürsen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirtung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sben das, was der Französische Baumeister nach gepflogener-Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gefordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Sindruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen bavon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamkeit in den lesten Zeiten, welche ben Sinn dafür wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Beschauung, Messung, Rachzeichnung daran erquickten und erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden, wirklich anwendeten, und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal der Antheil an solchen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Vershältniß zu so bedeutenden Gegenständen ausgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichtiges imposantes Werk dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Andlick zum lebhaftesten Enthusiasmus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entsfernt, wo nicht gar entfremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Bermittelung eines eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserse in ein näheres Berhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verzient; ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenden Gebäude, in Rupfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zusständen ganz einheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Nun fand sich glücklicherweise, daß Herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet
ward und auf das glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß
des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen, die lithographische
Copie desselben, ja die Contra-Drücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zusammenfügen und Austuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher
Zeit höchst willkommen sehn mußte, war des vorzüglichen Rannes Unteruehmen, eine Reihe von Abbisdungen älterer und neuerer Zeit uns
vorzulegen; da man denn zuerst das Herankommen der von uns dießmal betrachteten Bauart, sodann ihre höchste Höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses sindet
nun um desto eher statt, da das erste Werk vollendet vor uns liegt, und das zweite, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Heften zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden; denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgehen soll.

Und so mussen wir denn gleiche Aufmerksamkeit und Theilnahme dem wichtigen Werke der Gebrüder Boisserée wünschen, bessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind; denn so lange din ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisserée'schen Verbündeten. Mir schlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupser, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupserstecher ihrer Bollendung näherten.

So schön mich aber auch dieser frische Antheil in die Neigungen meiner früheren Jahre wieder zurück versetzte, fand ich doch den größten Bortheil bei einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staats-Ministers von Stein abzulegen das Glück hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Chrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conflict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit; so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheurcs entgegen, wo ehen dieses Unfertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Vollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig, und sühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß

beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben so halfen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vorderen Aufrisses einigermaßen das Bild in meiner Seele auserbauen; doch blieb das was sehlte immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen Höhe nicht ausschwingen konnte.

Jest aber, da die Boisserée'sche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jetzt hat der wahre Runstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu Aberzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empsindung, dem trüben Borurtheil, oder, im Gegensatz, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttengeheimnisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Berwiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück, zu dieser Klarheit, nach fünfziziährigem Streben, durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu sehn.

Daß ich bei diesen erneuten Studien Deutscher Baukunft des zwölften I Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichleit an den Straßburger Münfter gedachte, und des damals, 1771,2 im ersten Enthusiasmus versaßten Druckdogens mich erfreute, da ich mich desselben beim späteren Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entwickelung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen, und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine hoch genug auserbaute Thurm doch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das alles traf mit den neueren Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aussach etwas Umsigurisches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurkakommen, und schließen hier dankbar gegen diesenigen, denen wir die gründlichsten

Der Strafburger Münster wurde erft im 13. Jahrhundert begonnen.

<sup>3 3</sup>ft erft 1772 gebruckt.

Borarbeiten schuldig find, Herrn Moller und Büsching; jenem in seiner Auslezung der gegebenen Rupfertafeln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Altdeutschen Baukunst; wozu wir denn gegenwärtig als erwünschtes Hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserbe als Einleitung und Erklärung der Rupfertaseln mit gründlicher Kenntniß aufgesetzt hat.

## 59 d. Herstellung des Strafburger Münfter.

Während die Bünsche der Kunst: und Baterlands: Freunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Nieder:Rhein gerichtet sind, und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlagt, ist es höchst erfreulich und lehrreich, zu betrachten, was in der Hinsicht am Ober:Rhein sur den Münster zu Straßburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Erfolg daran gearbeitet, die durch Vernachlässigungenund Zerstörungen der Revolution entstandenen Schäben auszubessern.

Denn ist freilich der Vorschlag der Gleichheits-Brüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen; so hat doch die bilders und wappenstürmende Wuth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgessetzen und Baumeister oben an der Spitze des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläufig sehn, alles anzuführen, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder, was in Folge derselben das Gebäude gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt damit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wieder herzustellen. So ist bereits das bunte Glaswert der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetz; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pfeiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. — Die fast lebensgroßen Equesters Statuen der Könige Chlodwig, Dagobert und Rudolph von Habsburg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den

großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schan manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uedung und Gesschicklichkeit als Auswand erfordernden Arbeiten in unseren Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster besstehenden Bau: Stiftung und Verwaltung kennt.

Schon im 13ten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünfte von den zu reinsgeistlichen Zweden gehörigen getrennt, und der Obhut der Stadtvorgessetzen anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Witte drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn mußte, — beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aufsicht über den Werkmeister, als welcher vom Rath bloß zu diesem Zwed gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmehen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für den Rünster eine städtische Angelegenheit, und dieß hatte vor vielen andern Vortheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde: Eigenthum selbst in der verderblichsten aller Staats- umwälzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen eins slößen, und immersort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürsnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reich verzierten Steinwerts zu bestreiten, ja, vor wenigen Jahren noch sogar, eine große Summe zum Ankauf von Häuseinen weiteren offneren Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Runft:

**'**,

und Handwerksmittel mannichfach erhalten; benn ber alte Gebrauch, bie Steinmehen-Arbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei biesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Budem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahrszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen konnten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortressliche . Sinrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Berwaltung, beim Münster zu Freidurg im Breisgau und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Baterlande hinlanglich Muster für Erhaltungs-Anstalten und Pflanz-Schulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Berfall gerathenen großen Baus denkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuslucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Rünfter lassen wirklich, weder in Rücksicht der Zweckmäßigkeit, noch der schönen treuen Aussührung, irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der tressliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwerk gehalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Rupfer oder Blei zur Bededung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen sindet man von Stein versertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmt- liche Gewölde in den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwert ist nun alles abschüffig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropsen Wasser stehen Meiden kann; und wie nur ein Stein schadzhaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorizgen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Ruhen dieser weisen

Vorlehrung im vollsten Maaß zu bewuutern. Es war nach den unaufs hörlichen beispiellosen Regengussen des Sommers, ja selbst nach den Regengussen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu watbeden.

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenhängt, und wie hingegen die Blei: und Rupfer: Bedeckung für alle die mannichfaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Veranlassung zu großem nutslosen Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug dar; man wird darum bei Herstellung desselben jene in Straßburg befolgte, für die Erhaltung so höchst zweckmäßige Weise ohne Zweisel desto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es sehr angenehm sehn, zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maaßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene Reise des Geheimen Ober-Bauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einfluß. Die Regierung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen gefährlichen Bauschadens am Dachstuhl des Kölnischen Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerdem ist zur Niederlegung einer neben dem Dom stehenden verfallenen Kirche Besehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abtei-Kirche, Altenberg, in der Nähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor kurzem dieß schöne ganz vollendete Gebäude seines Dachwerts beraubt. Man war einstweilen auf die nothdürftigste Bedeckung bedacht, und hofft im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die dortigen bedeutenden Römischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Punkten der Riederrheinischen Länder die ichützende Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunstund Baterlands-Freunde die Erfüllung ihrer gerechten Bünsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir können diese Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in Bezug auf ben Straßburger Münster beizufügen:

Bir bemerkten mit großer Freude, wie sorgfältig dieß wunders würdige Werk in Ehren gehalten wird; desto mehr aber befremdete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte bes großen Neisters ausgedehnt zu sinden, welchem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei der Sacristei angebrachte Grabschrift des Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine kleine Rohlensbitte verbeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte!

Röchten boch die so sehr ruhmwürdigen Stadtbehörden und Vorsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Verunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einsassen, oder die Inschriften heraussnehmen und an einem bessern Ort im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Vorkehrungen sich nöthig machten, um jene ungeheuren Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszusühren.

Bugleich werden wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmack die nördlichere Bautunft vom achten dis zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefflichkeit, Kühnsheit, Zierlichkeit gelangte, die sie zulett durch Abweichung und Uebersladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich versschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir dei Gelegenheit der Mollerschen Hefte, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugsthung anstellen können. Auch schon die viere, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht

numerirt, am Schlusse wird erft das Berzeichniß folgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jett haben wir dieses vorläusig gethan und sehen eine Reihe von secht Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen, was von Grund- und Aufrissen ähnlicher Gebäube zu Handen war, und sinden schon einen Leitsaden, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durchwinden können. Sind die Mollerschen Heste dereinst vollständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Aufklärung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Borurtheilen, Sob und Tadel gegründet sehn, und eine Bereinigung der verschiedensten Ansichten, aus der Geschichte auf einander folgender Denkmale, hervorgehen.

Auch muß es deßhalb immer wünschenswerther seyn, daß das große Wert der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Taseln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung sinden mögen.

Der Grundriß ist bewundernswürdig und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Rühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Plat, indem die Darsteller jene Reihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Arahnen thätig vorzustellen, wodurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Rommt hiezu nun ferner das Jacsimile des großen Original-Aufrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Runstgeschichte sich eine Rlarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsbann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Gipsel erreichenden und sodann wieder versinkenden Runst vermischen und eins mit dem andern entweder unbedingt loben oder verwersen.

#### Köln.

Zu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stistung zu gründen beschäftigt seh, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ist durch Borsorge des Herrn General-Gouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallrasische Sammlung in das geräumige Jesuiten-Gebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Ratalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären denn zwei bedeutende Wünsche aller Deutschen Kunstesfreunde schon in Erfüllung gegangen.

### 60. Architeftur in Gicilien.

a. Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittors et Zanth. A Paris.

Wie und vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liesern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie auch dergleichen aus früheren cristlich kirchlichen Zeiten.

Von diesem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger, als auch um der eignen Berdienste willen, Künstlern und Kunstsreunden auf das nachdrücklichste empsehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste dehandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starte Striche ist Licht- und Schatten- Seite hinreichend ausgedruckt, daher befriedigen sie mit volltommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Einbruck; etwas Eigenthümlich: Charakteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hers vor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieferten Messina'schen Baläste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umtränzt; wir empfinden sogleich Respect und Wohlgefallen; der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzuernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier: Nicht leicht hat irgendwo eine edle Bildhauerkunst der Einbildungskraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien, deswegen sie auch schwer zu beurtheilen sind.

Statuen von Menschen, Halbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basteliefs mythologischer und allegorischer Art, Berzierungen architektonischer Glieber, alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Rupbarkeit auch ben größten Schmud zu verdienen schienen. Wer an Ginfalt und ernsthafte Bürde gewöhnt ist, der wird sich in diesen mannigfaltigen Reichthum kaum zu finden wissen, wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig seyn; und so erfreut es uns, mit ganz außerordentlicher Sorgfalt hier diese sonderbaren Werke dargestellt zu sehen und die architektonische Bierlichkeit ihrer Profile sowohl als die übrige Fülle ihrer Verzierungen Denn so lange die Einbildungstraft von der Runft au bewundern. gebändigt wird, giebt sie durchaus zu erfreulichen Gebilden Anlaß; dahingegen, wenn Runft sich nach und nach verliert, der regelnde Sinn entweicht und das Handwerk mit der Imagination allein bleibt, da nehmen sie unaufhaltsam den Weg, welcher, wie schon in Palermo der Fall ist, zum Pallagonischen Unfinn nicht Schritt vor Schritt, sondern mit Sprüngen hinführt.

b. Architecture antique de la Sicile, par Hittorf et Zanth.

Bon diesem Werke sind 31 Tafeln in unsern Händen; sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Charten, die genauesten architektonischen Risse und charakteristische

<sup>&#</sup>x27; Man sehe Bb. L.S. 288.

Rachbildungen der wundersamen Basreliese und Ornamente, zugleich mit ihrer Färdung, und erheben uns zu ganz eigenen neuen Besgriffen über alte Baukunst. Früheren Reisenden Weibe das Verdienst, die Ausmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese Letzteren, begabt mit mehr historisch-kritischen und artistischen Hülksmitteln, endlich das Eigentsliche leisten, was zur wahren Erkenntnis und gründlichen Bildung zusletzt erfordert wird.

Mit Berlangen erwarten wir die Rachbildungen der Tempel zu Girgent, befonders aber hinlängliche Kenntniß von den letzten Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Osterwald's Sicilien schon vorläusige Kenntniß gegeben, und ein einzelner Theil, in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in folgendem näher aussprechen.

# 61. Südöftliche Ede des Jupiter-Tempels von Girgent, ....

wie sie sich nach ber Ansgrabung zeigt.

Dabild bon herrn von Rlenge, Roniglich Baperifdem Oberbaubirector.

Ein Gemälde, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Altersthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstsreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölt ist recht schon, klar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweis't des Reisters Kunstsertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, sleißig und geschmackvoll ausgeführte tweite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Vorn im Bilde liegen die kolosalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Besentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgesührt, wie es nur von einem im Fach der Architektur Zeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt ausgestellte Koloß giebt der mächtigen Ruine eine ganz vrisginelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine ausgeswachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zart und aussührlich in seinem Blätterschlag, eine Aloe und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, skassiren durchaus zwedmäßig den nächsen und allernächsen Bordergrund.

Das Verhienstliche verschiedener Theile dieser Ralerei wird am besten gelobt und am tressendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Angeimer's Arbeiten erinnere.

# 62. Rirchen, Valafte und Alofter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet von 3. Engenius Anhl, Architekten in Cassel, gr. Fol. 8 Lieferungen, sebe zu 6 Blättern, sauber radirte Umrisse.

Sin burch merkwürdigen Inhalt, wie durch Berdienst der Ausführung gleich achtbares, vor kurzem erschienenes Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieserung enthält antile Fragmente, mit Geschmad und Aunst zum Ganzen geordnet; die fünf übrigen über Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ausehnlicher Gebäude von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab die an die neuere Bantunst, wie sie unter den großen Neistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreste Ansichten ausgenommen sehn.

Bon Seiten der künstlerischen Behandlung finden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den die auf das Neinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmack als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet der Wahrheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gesälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schone Ansichten gewähren, wenig bekannt und in tunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei dis jetzt erschienenen Lieserungen kurzanzeigen.

# Erfte Lieferung.

1) Berschiedene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um denselben im Palast der Cancellaria zu Rom, nach Einigen, Architektur des San Gallo, wahrscheinslicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche St. Apostoli zu Rom.

4) Bestibul eines Gebäubes in der Bia Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche St. Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche St. Gior: gio in Beladro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

# 3weite Lieferung.

1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antiler Fragmente.
2) Alosterhof zu St. Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche St. Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Fragade und vorliegende große Treppe der Kirche St. Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche St. Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Giraud in Via di Borgo nuovo zu Rom Architektur von Bramante.

# Dritte Lieferung.

1) Ansicht der Kirche St. Salvator zu Fuligno. 2) St. Giacomo zu Licovaro. 3) Ansicht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Paclases nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristen zu St. Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu S. Gievanni in Laterano.

Herner sind wir des Bergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künftler einen mit Aquarellfarden gemalten und zum Berwundern sleißig ausgeführten Prospect des Playes zu Assiss, mit dem darauf liegenden uoch sehr wohl erhaltenen Minerva genannt, zu sehen. Der gute Ton im Ganzen, die heitere Lust, die natürliche Farde der verschiedenen Architektur-Gegenstände; der höcht löbliche Fleiß, der auch die geringsen Kleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthünlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig kassirt ist — alles zusammen kann unmöglich versehlen, jeden der Kunst kundigen Beschauer zu besriedigen, zu erstreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen besselben uns gegönnt war, zu einer heiteren Gemüthsstimnung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der vollkommenen Ausführung eines

sonz anders zu Muthe, indem ich mich der abenteuerlich flüchtigen Augenblicke lebhaft erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Erster Theil, Italianische Reise S. 159.) Wie gerne werden wir dem Künstler folgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle führt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien dasselbst bildlich und schriftlich den Nitgenuß vergönnt.

# 63. Pentanonium Vimariense, dem 3. Santember 1825 gentluct.

pom

Oberbaubirector Coubray gezeichnet, gestochen vom Hoftupferstecher Schwertgeburth.

Das selbene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der funszigjährigen Regierung des Großberzogs von Sachsen Weimar Gissenach Königl. Hoheit zu verherrlichen; fühlten auch die Künste eine bessondere Verpslichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Aupserstich gesaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlast von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk, in die höhe ging und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Ppramiden: oder sonst zugespizzen Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben won dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Name — und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsewe Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die höhe stieg und als dem Auge das Gesühl einer gesorderten Solidikät nicht eindrücken konnte

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Austica-Basis ein Säulengebäude dorischer Ordnung errichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massis einer jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Bonen absolvirt wären, worauf abermals ein Masstvaussatz folgt, auf welchem Korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengebrängt, den höheren Abschluß bilden.

Die erste Jone sieht man, durch ihre Bildwerte, einer fräftigethätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mitteleren Manneölebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leis den zugebracht, auf Krieg und Frieden, Rube und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierts deutet auf das, was für Lunft und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begründung einer sichern Staatsform erblicken, worauf sich denn das Heiligthum eines wohlberdienten Ruhms erhebt.

Wirklichkeit gelangen dürften, so achtete ber benkende Künftler doch für Pflicht, zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüfte nicht bioß phantastisch gefabelt, sondern auf einer innern Röglichkeit gegründet set; weßhalb er denn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction besselben, sowohl in Grundriffen als Durchschnitten, den Kennerangen vorlegte; woneden man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedonatte Erklärung ersabren kann, worauf, theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen, gedeutet worden.

Und so wird denn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Nebereinanderstellung verschiedener Säulenschungen, von der derbsten die zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Prosile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Kehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prüsung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet: ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nehst seinem reichen Inhalte dem Geiste saßlich seh, indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten:

Wenn nun der Künstler in einer genauen, zum saubersten ausgesührten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durfte, so kann die Arbeit des Rupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Geschicklichkeit man bisher nur in kleineren, unsere Taschenbücher zierenden Bilbern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen, deshalb eine Unbekanntschaft eines Aupserstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtseilen sehn dürste. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die gesichickehe Hand ohne Belhülse von mitleistenden Maschinen sich in Berslegenheit fühlen kann.

Eines solchen Bortheils, welcher dem Künstler in Paris und and dern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hilse kommt, ermangelt die unsrige so gut wie gänzlich: alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es seh, daß sie die Radirnadel oder den Gradstichel geführt. Hiedunch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Annuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pflegt.

Eben so waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größeren, den Fabrikanstalten sich nähernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ist nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Aunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Aupserstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Abdrücke, als freundliche Sade, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bedeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke ausgenommen worden. Sie sind erfreut dem Ledenden als Lebendige em Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Rachkommenschaft überläste, die, mit sich selbst allzusehe beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rüdwärts dankbar zu schwen und gegen eble Borgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn anch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

<sup>1</sup> Majdinenarbeit,

#### 64. Aphorismen.

Dagegen in einer schlechtgebauten Stadt, wo der Zufall mit leis digem Besen die Häuser zusammenkehrte, lebt der Bürger unbewußt in der Wüste eines düstern Zustandes; dem fremden Eintretenden jedoch ist es zu Muthe, als wenn er Dudelsack, Pfeisen und Schellen-Trommeln hörte und sich bereiten müßte Bärentänzen und Affensprüngen beizuwohnen.

Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Bürger einer solchen Stadt wandeln und weben zwischen ewigen Relodien, der Geist kann nicht sinken, die Thätigkeit nicht einschlasen, das Auge übernimmt Function, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bürger am gemeinsten Tage fühlen sich in einem ibeellen Justand; ohne Reslexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiösen Genusses theilhaftig. Man gewöhne sich in Sanct Peter aufund abzugehen und man wird ein Analogon desjenigen empsinden, was wir auszusprechen gewagt.

Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein großer wüster Bauplat angewiesen war, sich weislich an dem schicklichsten Ort niederssetzt und durch die belebenden Tone seiner Leier den geräumigen Marktplat um sich her bildete. Die von kräftig gebietenden, freundlich lodens den Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhaften Ganzheit gerissenen Felssteine mußten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst und handwerksgemäß gestalten, um sich sodann in rhythmisschen Schichten und Wänden gebührend hinzuordnen. Und so mag sich Straße zu Straßen anfügen! An wohlschützenden Mauern wird's auch nicht sehlen.

Ein edler Philosoph sprach von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mußte dagegen manches Kopsschütteln gewahr werden. Wir glauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzusühren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen.

## 65. Schlufwert.

Bersuchen wir am Schluß bieser zwei Bande der Goethe'ichen Runftschriften und im Allgemeinen den Gang und Inhalt berselben zu vergegenwärtigen, uns daraus einen Begriff von der Bedeutsamkeit und Wirkung zu verschaffen, welche dieselben zu einer Zeit haben mußten, wo die Runft in Deutschland wie überall fast nur auf äußere Uebung, ohne ernsten Inhalt und inneres Leben reducirt war. Im ersten Band, der italiänischen Reise und in dem, was als Einleitung dazu vorausgeschickt ist, erhalten wir ausführliche Aunde von den ernsten Studien und Borbereitungen, von dem Ringen Goethe's nach Erkenntniß bes Höchsten unter biesen wenig günftigen Verhältnissen. Db Goethe biese Studien von Anfang an in der bewußten Absicht unternommen, die gewonnenen Resultate für die Welt durch Berbreitung in Schriften nusbar zu machen, ist aus seinen Aeußerungen nicht anzunehmen. strebte, wie überall, so auch hier, zuvörderst nach eigener Bildung. Die erste Spur eines solchen Vorsates wird am Schluß der italianischen Reise bemerkbar. Dabei ift nun besonders hervorzuheben, daß er sehr spät, beinahe fünfzig Jahr alt, zur Förderung der Aunft in Schriften auftrat, in einer Zeit, in der ihm Studium, Renntniß, Erfahrung und Anschauung bei der Gewalt seines Genies zur Seite stund. Er war auf die Höhe gelangt, von wo aus er das ganze Runstgebiet nach allen Seiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Weltbildung überschauen tonnte. Die Runft läßt fich nicht isolirt betrachten, sie steht im innigsten Zusammenhang mit der gesammten Bildung, sie ist die Spite derselben, das in die Erscheinung getretene Resultat. Und deßhalb war Goethe befähigter als viele Andere, hier zu wirken, weil er auf der Höhe dieser Bildung stund. Goethe's Runstschriften sind aus diesem Grunde das Bedeutendste, was wir überhaupt über Kunft besitzen.

Wenn nun, wie Geschichte und Ersahrung lehren, Perioden einstreten, wo die Künstler den rechten Weg der Darstellung verloren zu haben scheinen, ihn in falscher Richtung suchen, dann ist es Pflicht, ihn auch für den praktischen Künstler von Neuem näher zu bezeichnen. Dieser folgt gewöhnlich dem Geschmack der Zeit, den Anforderungen des Publikums, statt daß er es leiten sollte; selten sucht er sich über

bie Aufgabe der Kunft überhaupt Rechenschaft machen. Inngere, bie ihre Laufbahn erst beginnen, werden ohne Strupel, und mit Recht, ihrem Lehrer folgen; sie haben zuvörderst sich der Darstellungsmittel zu bemächtigen. Wenn sie aber dann noch, wenn sie selbstständig zu arbeiten beginnen, gedankenlos der eingeschlagenen salfchen Richtung solgen, in welche die Kunst eingelenkt hat, so werden sie den Verfall nur besschleunigen helsen. Hier aber genügt es nicht, bessere Anslichten über Kunst überhaupt zu verbreiten, es müssen die leitenden Grundsätze auch über das Praktische, das Technische, über das Handwert zugleich in frisches Andenken gerufen, es muß auf Werke aus den besten Zeiten hingewiesen werden, weil beides nur Hand in Hand zu einem gedeihelichen Ziele führen kann.

Rach beiden Seiten suchte Goethe in Deutschland zu wirken, er wollte der Runft einen frischen Impuls geben. Selbst in denjenigen Schriften, welche allgemeinen Inhalts sind, suchte er immer den praktischen Künstler zugleich auf den Standpunkt des Kunstwissens zu heben, welcher zu einem freien, bewußten Wirken unerläßlich ist. In der Einleitung zu den Proppläen S. 6 ff. spricht er sich darüber deutlich aus, bezeichnet die Punkte, welche zu beachten sind, und führt alles dem Künstler Rothwendige und darauf Bezügliche an, was im Verlauf der Beitschrift selbst verhandelt werden sollte. Dieser Aufsat und Alles, was sonst Allgemeines über Kunst von Gvethe geäußert worden, ist in der zweiten Abtheilung dieses Bandes S. 6—231 vereinigt.

Wie bedeutend diese Bemühungen waren, davon können wir uns jetzt freilich nur einen richtigen Begriff verschaffen, wenn wir uns den damaligen gleich Eingangs angedeuteten Zustand der Kunft vergegen-wärtigen und die Ansichten barüber in der Kunstliteratur verfolgen.

Wie sie praktisch wirkten, können wir aus den Preisaufgaben und der Beurtheilung der eingegangenen Coneurrenzarbeiten in den Prophäen, der Jenaer allgemeinen Literaturzeitung und zulett in Runst und Alterthum ersehen. Die damals lebenden tüchtigsten Künstler betheiligten sich daran und bewiesen dadurch, daß sie in den Geist der Goethe'ichen Ansichten einzudringen sich bestrebten. Wir sinden darunter auch Cornelius, der mit anderen Tüchtigen die heute die Richtigkeit und Bedeutsamkeit dieser Ansichten offen bekennt. Rögen nun die Richtungen in der Kunst in Absicht auf Gegenstand und Behandlung wechseln, diese

Maximen und Grundsätze werben ihren Werth, ihre Geltung für immer behalten.

In der dritten Abtheilung von Seite 283—352 ist Alles vereinigt, was über einzelne Künstler und einzelne Kunstwerke in Goethe's Schriften verhandelt ist. Man sindet hier die Grundsätze und Ansichten, welche in der zweiten Abtheilung im Allgemeinen ausgesprochen sind, in Beziehung auf bestimmte, vorliegende Werke geprüft und bewahrheitet. Es sind diese Artikel zugleich Anleitung und Muster, wie man Kunstwerke sowohl alte als neuere mit Ruten betrachten und studiren solle, es sind Muster einer gesunden Kritis und Naren Darstellung.

In der vierten Abtheilung S. 353—492 findet man Alles beissammen, was Goethe über antile Runft und Runftwerke beobachtet, gedacht und geäußert hat. Wenn man ihm die hohe Achtung und Werthschätzung derselben, wie das geschehen, zum Borwurf gemacht hat, so muß man sich hier vollständig überzeugen, daß er nichts weiter gethan, als daß er das etwig Wahre und Bedeutende in derselben für die Zweite der neueren Runst fruchtbar zu machen sich bemühre. Wenn man darin eine einseitige Richtung hat erkennen wollen, so fällt dieser Borwurf auf Diesenigen zurück, welche ihn ausgesprochen haben. Goethe würdigte das Bedeutende, wo und in welcher Gestalt es ihm entzgegen kam.

Wenn man Alles das mit unparteisschem Sinn betrachtet, so muß man am Ende fragen, was in unserer Literatur Besseres als Ersatz genannt und empfohlen werden konnte? Wo sind die Schriften, die mit gleichem Ernst, gleicher Klarheit, gleich durchdringendem, überschauendem Geiste verfaßt sind? Etwa die von den Organen einer bestimmten Partei früher als leitende Grundsähe verkündeten Aussprüche, wie: Alle Regel ist Unsinn 2c.? So etwas wird freilich von der großen Rehrzahl mit Judel ersaßt, weil sie dadurch jedes ernsten, mühsamen Studiums, jedes undequemen Denkens mit einem Schlag überhoben sind; jeder ist dadurch berechtigt, sich als ein Genie auf eigene Hand zu constituiren.

Aus den in der fünften Abtheilung S. 493—525 vereinigten Aufschen über Baukunst ersehen wir, daß Goethe schon frühzeitig darüber gedacht, durch Betrachtung bedeutender Baudensmale angeregt. Auf seiner italiänischen Reise setzt er dieses Studium ernstlich fort und bis

zum Schluß seines Lebens nimmt er lebhaft Theil an den Arbeiten und Forschungen älterer und neuerer Künstler, Kunstgelehrten und Liebhaber. 1

Möge nun dieser besondere Abdruck der Goethe'schen Runstschriften zur weiteren Verbreitung und Beachtung besonders unter den Künstlern bas Seine beitragen. Nur auf diesem von Goethe vorgezeichneten Bege wird die deutsche Kunst den Kranz erringen.

# 66. Berzeichuff ber im zweiten Band ber Goetheschen Aunstschriften vorkommenden Ramen.

Abkürzungen: D. — mythologische, mpthische Personen, Herven. B. — biblische Personen.

A.

Abderus (M.) S. 372, 403, 404.

Absprius (N.) S. 389.

Adundantien (M.) S. 336,

Achelous (m.) S. 371, 398, 399.

**Adill (m.) S. 316, 369, 370, 375, 421, 423, 438, 455.** 

Action (M.) S. 365, 428, 429, 438.

Abam (2.) S. 64, 188, 193.

Abam (Pierre) Rupferstecher, geb. 1799, ₹**©. 336, 347.**₹

Abmetos R. v. Pherä (M.) S. 372, 407, 408, 449.

Admetos (M.) S. 424.

Adonis (M.) S. 196.

Aeaciden (Peleus und Telamon) (M.) **6.** 386.

Acetes (21.) S. 386, 388, 389.

**Meneas** (M.) S. 362.

**Mesculap** (m.) S. 373.

Aesop, Fabeldichker S. 373, 417, 418. | Amazonen (M.) S. 175.

Agamemnon (M.) S. 365, 375, 428, 434, 438.

Agenor (M.) S. 424.

d'Agincourt (Jean Baptift Louis Georges Serour), Kunftschriftsteller 1780-1804 S. 135, 902.

Aglaophon (N.) S. 480.

Ajas ber Lvkrier (M.) S. 369, 375, 377, 378, 423, 424, 429, 438.

Ajas, der Telamonier (m.) S. 429, 438.

翼ithra (取.) 5. 426.

Afamas (K.) S. 423, 433.

Albani (Francesco), Ital. historienmaler 1578—1660 S. 156.

Altmene (M.) S. 368, 395, 396.

Althonen (M.) S. 387.

Aiexander der Große, König von Macebonien (335-323 v. Chr.) S. 201.

Alexander I., Kaiser von Rußland 1801—18**25 €.** 337.

Albhios (M.) S. 425.

<sup>1</sup> Man sehe unter Anderem Goethe's Briefe an Beinrich Meper, in Riemers: Briefe von und an Goethe, S. 17 ff., besonders aber ben erft neuerlichst erschienenen Briefwechsel beffelben mit S. Boifferée.

Ammon (Jost), Maler und Formschneis ber 1539—1591 S. 349, 350.

Amor (M.) S. 385, 386, 388, 390, 416.

Amphialos (M.) S. 425.

Amphiaraos (M.) S. 370.

Amphion (M.) S. 373.

Antphitrys (M.) S. 397.

Ampmone (M.) S. 370, 382.

Anacreon (Griech. lprischer Dichter) im 6. Jahrh. vor Chr. S. 220.

Anchialos (M.) S. 425.

Andreas (B.) S. 258, 274, 287.

Andreani (Andrea), Aupserstecher und Formschneiber 1560—1623 S. 236, 243, 246, 247, 248, 252.

Andromache (M.) S. 426.

Andromeda (M.) S. 292, 371, 389, 390, 391.

Anna (Beilige) S. 255.

Antäus (M.) S. 371, 400, 401.

Antener (M.) S. 425, 483.

Antigone (M.) S. 369, 376.

Antikleia (M.) S. 428, 436.

Antilochus (M.) S. 369, 375, 428, 438.

Antinous, Freund des Römischen Kais sers Habrian (Statue des) S. 92.

Aphrodite, s. Benus.

Apollo (M.) S. 49, 356, 369, 373, 450.

Apollo, Statue des, S. 45.

Arconati, Mailändischer Graf, um 1637

6. 283.

Argo, Argonauten (M.) S. 370, 871, 385, 388.

Ariadne (M.) S. 370, 384, 427, 436.

Aristomache (M.) S. 426.

Arrhichion (Athlet) S. 372.

Artenis (M.) s. Diana.

Asthnoos (M.) S. 424.

Atalanta (M.) S. 372.

Atlas (m.) S. 371, 401.

Atreus (M.) S. 424.

Auge (M.) S. 427.

Aurora (M.) S. 320, 369.

Autonoë (M.) S. 428. Arios (M.) S. 424.

8.

Bacchanten (M.) S. 94, 175.

Bacchus (M.) S. 871, 373, 384, 394, 419.

Bachelier (Jean Jacques), Französischer Blumenmaler 1724—1805, S. 114, 115.

Baldinucci (Philipp), Kunftgelehrter 1624—1696, S. 246.

Bartholomäus (B.) S. 258, 274, 287. Bartsch (Abam v.), Zeichner, Kupferstecher und Kupferstichgelehrter 1757 —1821, S. 242, 246, 251.

Baucis (M.) S. 84.

Bauer (Ferbinand), Pflanzenmaler zu Ende vorigen und Anfang dieses Jahrh. S. 204.

Bella (Stefano bella), Zeichner und Kupferstecher 1610—1664, S. 906.

Bellini (Jakob, Johann und Gentile), Benetianische Künftlerfamilie von 1400—1500, S. 234.

Bellotti (Michel Angelo), Historienmaler zu Anfang des vor. Jahrh. S. 262, 263.

Berghem (Nicolaus), Nieberl. Thierund Landschaftsmaler 1624—1653, S. 155.

Berry (Carol. Ferbinande Louise), Hers zogin v. Berry. T. Franz I. von Sicilien, S. 887.

Bertram, Kunftliebhaber und Sammler in Gemeinschaft mit den Gebr. Boisferée zu Anfang dieses Jahrh. S. 130.

Beuth (W.), Oberregierungsrath in Berlin, geb. 1781, S. 180.

Bianchi (Andrea gen. Bespino), Historienmaler zu Ende des 16. und Ansfang des 17. Jahrh. S. 268, 271, 278, 274, 275, 276, 277.

Bishop, Resurrectionsmann, S. 183, 184. Blanc (Abbé le) S. 115.

Blondel (Jacques François) 1705— 1774, Professor an der Acadeniie der Baukunst in Paris, S. 507.

Blücher (Fürst) 1742—1819, S. 826, 327, 329, 330.

Bodmer (Johann Jacob), Dichter und Kritiker S. 220.

Boerhave (Hermann), Rieberland. Arzt u. Raturforscher 1668—1738, S. 487.

Boisserée, Gebrüber (Sulpiz 1775 — 1852, Melchior 1780—1851), Kunst: sammler und Schriststeller S. 129, 130, 138, 508, 509, 510, 511, 516. Bonaparte (Rapoleon) S. 263.

Boreaben: Zethes u. Kalais (M.) S. 386. Borromes (Friedrich, Cardinal) S. 268, 275.

Bos (Jean Baptiste du) 1670—1742, Französ. Geschichtschreiber und Aritiker S. 219.

Bosio (Antonio), Rupferstecher im vorisgen Zahrhundert, S. 480.

Bossi (Joseph), Zeichner, Maler und Schriftsteller 1776—1816, S. 252, 253, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 278, 279.

Both (Johann), Niederl. Landschafts: maler 1610—1650, S. 155, 156.

Bourbon (Sebastian), Französ. Historienmaler und Kupserstecher 1616— 1662, S. 157, 413.

Bramante (Donato Lazzari gen.), Ital. Architect und Maler 1444—1514, S. 276, 521:

Bran (Friedr. Alexander), gründete 1804 die Zeitschrift: Miscellen, S. 182.

Breughel (Johann), Niederl. Lanbschaft:, Blumen: und Früchtemaler 1569— 1625, S. 154, 156, 159.

Brill (Paul), Nieberl. Landschaftmaler 1554—1626, S. 154, 156, 159. Briseis (M.) S. 425, 435.

Bronkhorst (Joh. van), malte Bögel und Blumen, 1648—1726, S. 203. Brüssel (Hermann van), Landschafts, Genres und Decorationsmaler 1763

**−1815**, **⑤**. 203.

Brumop, Collectaneenfammler für Kunft, S. 219.

Brun(Augustine), genannt in einem Lons boner Prozeß gegen die Erstehungsmänner, S. 184.

Bülow (Friedr. Wilhelm), Graf Bülow von Dennewit, Preuß. Feldherr 1755—1816, S. 330.

Büsching (Joh. G. Gottl.), Schriftsteller 1783—1829, S. 511.

Burke (William), in einem Prozes gegen die Erstehungsmänner in London 1828 genannt, S. 182, 184.

Burnet (Gilbert), Engl. Staatsmann und Geschichtschreiber, S. 216.

Bylefeld (Präsident des hohen Gerichts: hoses zu Haag) S. 489.

### C.

Die Ramen, welche man hier unter C. nicht findet, suche man unter R.

Cabmus (R.) S. 394.

Casar (C. Jul.), Römischer Imperator, S. 233, 236, 237, 239, 242, 244, 246, 248, 249.

Calchas (M.) S. 365.

Callifto (M.) S. 430, 439.

Cameiro (M.) S. 428, 436.

Canova (Antonio), Ital. Bildhauer 1757—1822, S. 363.

Capaneus (M.) S. 377.

Capernaum, Haupimann von (B.) S. 191.

Carl der Große, Deutscher Raiser, 768
—814, S. 137, 300.

Carl I., König von England, 1600— 1649, S. 242, 244, 245. Carl XII., König von Schweben 1697

—1718, S. 435.

Sarl August, Großherzog von Sachsen-Weimar 1775—1828, S. 282, 522.

Carl X., König von Frankreich 1824 —1830, S. 338.

Caroline (Erbgroßherzogin von Mecklenburg) S. 326.

Carracci, die, Jtal. Malersamilie des 16. und 17. Jahrh., S. 155, 156, 160, 392, 412.

Carracci (Annibal) 1560—1609, S. 175. Caffandra (R.) S. 370, 424.

Casti (Giov. Battista), Jtal. Dichter 1721—1804, S. 348.

Castiglione (Benedetto), ital. Maler und Aupferstecher 1616—1670, S. 307, 354.

Caplus (A. Cl. Philippo Marquis de), Runftschriftsteller 1692—1765, S. 441, 473.

Centaur (**A**.) S. 97, 175, 316, 863, 371.

Cephalos (m.) S. 369, 416.

Seres (M.) S. 417, 456.

Chardin (Jean Baptiste Simon), Franz. Genremaler 1699—1779, S. 110, 114, 120, 121, 125.

Charon (M.) S. 206, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 427, 437.

Chateaubriand (F. A. Bicomte be), Fransösischer Schriftsteller, S. 345.

Chilberich, König ber Franken 458—481, S. 492.

Chiron, Centaur, (M.) S. 316, 371, 421, 446.

Chlodwig, König der Franken 481—511, S. 511.

Chloris (M.) S. 427, 437.

Seichner und Kupferstecher 1726— 1801, S. 411.

Christus, S. 83, 153, 187, 188, 190,

191, 193, 256, 257, 273, 277, 285, 288.

Claude f. Lorrain.

Cleoboia (R.) S. 427, 437.

Cleobite (m.) S. 426.

Clymene (M.) S. 426, 428, 437.

Clytie (R.) S. 428, 436.

Colonna (Fürst) S. 449.

Columbus (Christoph), Entbecker von Amerika 1443—1506, S. 218.

Comus (M.) S. 419.

Constantin der Große, Römischer Kaiser von 306-337, S. 136.

Coroibos (M.) S. 424.

Correggio (Antonio Allegri da), Ital. Historienmaler 1494—1534, S. 127, 147.

Cort (Cornelius), Niederl. Kupferstecher 1530-1568, S. 156, 290.

Cotta (Georg, Freiherr v. C. v. Cottenborf) 1796—1863, S. 208.

Coubray, Oberbaudirector in **Weimar**, S. 522.

Cranach (Lucas), Maler, der ältere 1472—1553, der jüngere 1515— 1586, S. 303, 304, 305.

Creon (M.) S. 376.

Creusa (M.) S. 426.

Crino (M.) S. 425.

Critheis (M.) S. 371, 392, 398.

Cuper (Gisbert) S. 449.

Eupido (M.) 446.

Cuvier (Georg Leopold Chr. Fr. Dago: bert, Baron v.), Raturforscher 1769 —1832, S. 186.

Cybele (M.) S. 236.

Epclop (M.) S. 371, 391, 407.

D.

Däbalus (m.) S. 225.

Dagobert, König der Franken 622—688, S. 511.

Damme (van) S. 487.

Danaë (m.) C. 292.

Danaus (M.) S. 370.

Daniel (B.) S. 190, 198.

Daphne (M.) S. 420.

David (v.) S. 189, 198.

Davus, komische Figur bei ben lat. Luftspielbichtern, S. 418.

Dein, S. 483.

Dejanira (R.) S. 371, 399, 400.

Deinome (P.) S. 426.

Demeter (M.) s. Ceres.

Demophon (M.) S. 426, 434.

Diana (M.) S. 356, 365.

Dibbes (A. H.) S. 489.

Diberot (Denis), franz. Schriftsteller 1712—1784, S. 85, 86, 87, 89, 90, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.

Dismebes (m.) S. 375, 403, 425.

Dionyson (M.) s. Bacchus.

Diostoribes, Sbelsteinschneiber zur Zeit bes Augustus, S. 488.

Diosturen (M.) S. 386.

Dixe (M.) S. 47.

Dominichino (Dominicus Zampieri gen.), Ital. Historienmaler 1581 — 1641, S. 156, 160.

Dripas (M.) S. 416.

Dürer (Albrecht), Maler, Kupferstecher, Formschuchber 2c. 1471—1588, S.147, 154, 289, 852.

Opet (Anton van), Rieberl. Historien- und Portratmaler 1599-1641, S. 244.

E.

Echoiaz (M.) S. 425.

**Claffos** (知.) S. 424.

Elettra (M.) S. 426.

Elgin (Thof. Bruce Carl of E. and Rincardine), 1766—1842, betannt von den Erwerb der Bildwerke des Phidias für England, S. 173.

Elisa, Großherzogin von Toscana, S. 344.

Elisabeth, Königin von England 1533 — 1603, S. 243.

Elisabeth Petrowna, Kaiserin von Rußland 1709—1762, S. 306.

Etpenor (R.) S. 428, 436.

Etzheimer (Abam), Maler 1574—1631, S. 84, 520.

Embry (Arthus Thomas, Sieur b'), S. 473.

Epeus (M.) S. 423, 433.

Epictet, Philosoph des 1. Jahrhunderts n. Chr. S. 300.

Epp, Maler und Restaurator, S. 146.

Erechtheus (9.) S. 428.

Eriphyle (M.) S. 428, 486.

Ernst II. Ludwig, Herzog von Gotha, 1772—1804, S. 484.

Eros (N.) S. 388, 446.

Erwin v. Steinbach, Baumeister bes 18. Jahrhunberts, S. 496, 499, 501, 502, 504, 515.

Cschilbach, Sichenbach (Wolfram v.), Mittelhochbeutscher Dichter zwischen 1219—1225, S. 139.

Esterhazy (Fürst), S. 306.

Eteolies (M.) S. 177, 877.

Eugen, Rose be Beauharnois, Herzog von Leuchtenberg, Bicekönig von Italien 1780—1824, S. 268.

Enoncus (M.) S. 424.

Euripides, Griech. Tragödiendichter, 480—407 v. Chr., S. 435, 498.

Eurhalos (N.) S. 426.

Eurybates (M.) S. 425, 426.

Eurybice (M.) S. 359.

Eurylochos (M.) S. 427, 436.

Eurymachos (M.) S. 425.

Eurpnomos (M.) S. 427, 437.

Evabne (M.) S. 369, 377.

Everbingen (Albert van), Riederländ. Landschaftsmaler 1621–1675, S. 349, 350, 351.

Spc (Johann van), Rieberl. Maler 1890—1470, S. 142, 143, 144, 146.

# F.

Fabroni, Ital. Kupferstecher, S. 47. Falconet, Franz. Bilbhauer und Kunstschriftsteller 1716—1791, S. 80. Famin, Franz. Architect S. 517.

Farnesische Stier; der, S. 362, 363. Faun (M.) S. 175, 308, 313, 314, 315, 356, 371, 372, 384, 406, 416.

Fava (Alexander, Graf), Künstler und Kunstliebhaber, S. 175.

Ferrari (Joseph), Savoharbenknabe, wegen seines Todes durch die Ersticker in London erwähnt, S. 184. Fontaine (P. Fr. Louis), Franz. Architect, gab mit Percier heraus: Choix des plus celèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs. Paris 1809—1813, S. 517.

Fornarina, Rafaels Geliebte, S. 201. Franz, Franciscus, der heilige, S. 64. Friedrich II. ter Große, König von Preußen 1740—1786, S. 488.

Friedrich August III. König von Sachsen 1768—1827, S. 339.

Frieß (Moriz Graf) und bessen Gemahlin, S. 343.

Füeßli (Joh. Rubolph), Miniaturmaler und Kunftlegicograph 1709—1793, S. 217.

Füeßli (Johann Heinrich), Historiens maler 1742—1825, S. 32.

**G.** 

Sãa (M.) S. 401. Salanthis (M.) S. 396. Salatee (M.) S. 371, 391. Galestruzzi (J. B.), Ital. Rupferstecher, geb. 1618, S. 449.

Gallitin (Fürst Dimitri III.), Russischer Gesandter, S. 488.

Gallițin (Amalie, geb. Grafin Schmetztau), S. 484, 486.

Ganhmeb (9.) S. 385, 464.

Garbel (Pierre Gabr.), Balletmeister seit 1787 in Paris; S. 100.

Georg, ber heilige, S. 291, 292.

Gérard (Franç.), Franz. Historienmaler, 1770—1887, S. 336, 347.

Gereon, Afrikanischer Prinz, in der Legende der heil. Ursula, S. 136, 141.

Sermanicus (Căfar), Resse bes Röm. Raisers Tibetius, von 15 vor Chr. bis 19 nach Chr., S. 135.

Chiberti (Lorenzo), Crzbildner zu Floz renz 1378—1455, S. 202.

Giorgi (Giovanni be), Maler, bei Selegenheit ber Restauration bes Abendmahles von L. da Binci genannt, S. 262.

Giotto di Bondone, Jtal. **Maler** 1276 —1336, S. 155.

Glauber (Johann), Landschaftmaler und Rupferstecher 1646—1726, S. 157.

Glaucus (M.), Meergott S. 570, 386, 387. Glaucus (M.) Sohn des Antenor, S. 425.

Gleim (Joh. Wilh. Lubwig), Dichter 1719—1803, S. 220.

Conzaga (Ludwig), seit 1590 Herzog von Mantua, S. 242, 244, 245, 248.

Goro (Lubwig v.), Officier im Bfterreischischen Geniecorps, S. 468.

Gottscheb (Joh. Christoph), Aesthet:ter und Arititer 1700-1766, S. 240, 351.

Goubt (Heinrich, Graf v.), Rieberl. Rupferstecher, geb. 1585, S. 84.

Grambs, Dr., Kunstfreund in Frankfurt a. M., S. 208.

Geandjean de Montigmy (A.), Franz. Architect, S. 517.

Gravina, Runftschriftsteller, S. 219. Gréné (Louis Jean François la), Franz. Historienmaler 1724—1805, S. 125. Greuze (Jean Baptiste), Franz. Genremaler 1726—1805, S. 125. Griethupsen (Frau W. A. A. v.), S. 488. Grimaldi (Francesco, gen. Bolognese), Ital. Landschaft: und Historienmaler 1606—1680, S. 155, 156, 157. Grimm (Friedr. Melchior, Freiherr v.), Schriftsteller und Diplomat 1728-1807, S. 115. Guercino (Giov. Frankc. Barbieri gen.),

**S.** 156, 196.

Ital. Historienmaler 1590—1666,

H. Hadert (Jac. Philipp), Landschaftmaler 1737—1807, S. 157. Hageborn (Christian Ludwig v.), Radirer und Kunstschriftsteller 1717—1780, **S.** 217. Hamilton (Gavinus), historienmaler, ft. 1797, S. 475. Hawich (Christoph), Maler und Zeich= nenlehrer in Trier, S. 460. Hector (M.) S. 378, 429, 439. Heeren (Arnold H. L.), Geschichtsforscher 1787—1842, S. 490. Beinrich VIII., König von England 1509—1547, S. 248. Heinrich, Aroupting von England 1594 -1612, S. 243, 245, Heineden (Carl Beinrich b.), Runft= fcriftfeller 1706—1791, S. 217.

Helena (M.) S. 422, 425, 426, 434. Prienos (91.) E. 426. Heliaben, Schwestern Phaëtous (M.) **S. 388.** Delios (M.) S. 417, 463. Heat (M.) S. 369, 386. Helvetius (Claube Abrien), Franz. Phiisisph 1715—1771, S. 108.

Hemling ober richtiger Memling (Hans), Riebert. Maler des 15. Jahrhunderts, **S.** 147. Hemskerk (Martin), Rieberk. Maler 1508 —1575*,* **⊗**. 147. Hemsterhuis (Franz), Philosoph und Philolog, S. 484, 486, 488. Hemsterhuis (Friedrich), S. 487. Henbricks, Henbricus (Wilhelm), Blumenmaler, geb. 1744, S. 208. Benstenburgh (Hermann), Riederl. Blumenmaler 1667—1727, S. 203. Hercules (M.) S. 175, 360, 364, 368, 371, 372, 386, 387, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, . 405, 406, 407, 419, 420, 421, 4<del>4</del>3, 448, 463, 494. Berber (Joh. Gottfried v.), 1744-1803, **S.** 218. Hercur. Hermogenes (Architect), S. 494. Herobias (B.) S. 245. Herostrat, Bürger von Ephesus, ber ben Tempel daselbst 358 v. Chr. an= gundete, S. 263. Hestone (M.) S. 371. Hesperiden (M.) S. 401. Henne (Chrift. Gottlob), Philolog und Archäolog 1729—1812, S. 217. Hieronhmus, ber beilige, um 390-: **420**, **5**. **64**, **127**, **159**. Hillig, Kunftliebh. in Leipzig zu Anf. diesek Jahrh. S. 803. Blypodamia (M.) S. 404. Hippolyt (M.) S. 369. Hittorf (L.), Architekt, S. 517, 518. Holbein (Hans) ber Jüngere, Mafer 1498—1554, S. 248.

Homer S. 111, 196, 219, 220, 307,

**371**, **383**, **392**, **430**, **450**, **501**.

Hoorn (Baron v. Bloodwyd), S. 821.

Horaz (Quintus Horatius Flaccus); Ri-

mischer Dichter 65—8 p. Chr., S. 220.

Howard (Luke), Quaker, schried Berschiednes über Weteorologie, Moral 2c., S. 322.

Howen, I. niederl. General, S. 460. Hultmann, Gouverneur des nörbl. Brabant, S. 488.

humbert, Major, S. 488.

Hume (David), Philosoph und Geschichts schreiber 1711—1776, E. 216.

Huhlum (Johann v.), Rieberl. Blumenund Landschaftmaler 1682—1749, S. 151, 203.

Harinth (M.) S. 369.

Homas), Orientalist 1636—1703, S. 302.

Hias (M.) S. 371, 372, 402, 403, 464. Hills (M.) S. 399, 400.

#### 3.

Jacob I., König von England 1560— 1625, S. 243.

Jacobi (Johann Georg), Philosoph und Dichter 1740—1814, S. 220.

Jacobus, Apostel, S. 257, 258, 274, 276, 287.

Jagemann (Christ. Jos.), Lehrer und Schriftsteller ber Jtal. Sprache 1726 —1804, S. 161.

Jackin (Charles bu, Dujardin), Riederl. Thier: und Landschaftmaler 1684—1678, S. 155.

Jaseus (M.) S. 428.

Jason (M.) S. 871, 886, 387, 388, 889. Jearus (M.) S. 869.

Islaias, Prophet (v.), S. 189, 192, 193. Zubrios (v.) S. 496.

Imicourt (Ferbinand b'), G. 342. Juachus (M.) S. 448.

Jo (3.) 6. 448.

Johannes ber Täufer (v.) S. 245. Iohannes, Jünger Jesu (v.), S. 198, 1937, 257, 258, 276, 286, 288. Jonge (E. C. be), Director bes Manzcabinets im Haag, S. 486, 487.
Iordan (Camille), Franz. Staatsmann
und Schriftsteller 1769–1821, S. 345.
Ioseph, der heilige (B.) S. 64, 224,
414, 415.
Iphigenie (M.) S. 365.
Iphimedein (M.) S. 427, 437.
Iphis (M.) S. 425.
Isabep (Joh. B.), Franz. Miniaturmaler, geb. um 1770, S. 342.
Ithaimenes (M.) S. 425.
Iudas (B.) S. 257, 258, 275, 277, 288.

Judas (v.) S. 257, 258, 275, 277, 288. Julius II.. Papft 1505—1514, S. 189. Junius (Franz), Philolog und Archāolog 1589—1677, S. 219.

Juno (M.) S. 46, 173, 236, 385, 394, 386, 446, 448.

Jupiter (M.) S. 46, 54, 84, 173, 286, 855, 371, 885, 386, 893, 894, 895, 897, 418, 446, 450, 519.

#### Ω.

Die Ramen, welche man hier unter &. nicht findet, suche man unter C.

Raaz (Carl), Maler 1776-1810, S. 982. Rant (Jumanuel) 1724-1795, S. 229. Ratharina, die hellige, S. 64. Ratharina (Königin von Westphalen)

Katharina (Ronigin von Westphalen) S. 343.

Raufmann (Maria Anna Angelica), Malerin 1771—1807, S. 298.

Kircher (Athanasius), gesehrter Jesuit 1602—1680, S. 449.

Rlenze (Lev v.), königl. baper. Oberbaubirector, S. 519.

Rofter, Maler und Reftaurator, & 146.

# 2.

Lambert (Ahkmer Bourts), Botaniker zu Ansang bieses Jahrh., S. 204. Langer (Robert v.), Historienmaler 1783—18 ?, S. 285, 288, 289. Lannes (Jean), Herzog von Montebello 1771—1809, S. 340.

Laodice (M.) S. 424.

Laoceon, Statute bes, S. 47, 50, 51, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 362, 363.

Lascritos (M.) S. 424.

Laomebon (M.) S. 425.

Lapithen (M.) S. 175.

Lateur f. Tour.

Lawrence (Thomas), Engl. Porträt: maler 1769—1880, S. 283, 284.

Lazarus (B.) S. 303.

Leda (N.) S. 370.

Leen (Willem van), Rieberl. Blumen: maler geb. 1753, S. 208.

Lehmann, Kunstfreund in Leipzig, S. 308.

Leibnit (Gattl. Withelm v.), Philosoph 1646—1717, S. 382.

Leocritos (m.) S. 424.

Lepben (Lucas Hupgens v.), Rieberl. Maler und Kupferstecher 1494–1583, S. 147.

Lev X., Papst 1513—1521, S. 202. Leonards s. Binci.

Beffing (Gotthold Ephraim), 1729—1781, S. 46, 217, 218.

Lephold (Karl), Historienmaler, geb. 1786, S. 213, 214.

Lichas (M.) S. 363.

Linné (Rarl v.), Botaniker 1707—1778, S. 204.

Lippert (Philipp-Daniel), Zeichner und Bilbformer 1702—1784, S. 219, 483.

Longhi (Joseph), Aupferstecher 1766— 1831, S. 297.

Lorrain (Claube Gelée gen.), Lands schaftmaler 1600—1652, S. 155, 156, 157, 160.

Lovino (Peter), Ital. Maler um 1565, S. 267.

Lucas, ber beilige, S. 145.

Louis Philipp, König von Frankreich, S. 337.

Lubwig 1., Großherzog von Heffen-Darmstadt 1790—1880, S. 487.

Lycomedes (m.) S. 426.

Lynceus (M.) S. 387.

#### M.

Maja (M.) S. 395.

Rajor (Jaak), Rieberl. Maler und Rupferstecher 1576—1630, S. 154. Maira (M.) S. 428, 438.

Manes (Mani, Manichaos), Philosoph und Reper des 3. Jahrh. in Persien, starb 277, S. 801.

Mantegna (Andreas), Ital. Maler und Rupferstecher 1491—1506, S. 154, 238, 235, 236, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 282.

Marc-Anton Raimondi, Ital. Aupfers ftecher zu Ende des 15. und Aufaug des 16. Jahrh., S. 285.

Marco f. Oggione.

Maria, die heilige, S. 88, 141, 415. Maria Magdalena, die heilige, S. 158, 191, 193.

Maré (M.) S. 464.

Marihas (M.) S. 373, 429, **48**9.

Matteini (Theodor), Ital. Maler, Zeich= ner und Kupferstecher, geb. um 1776, S. 283.

Matthäus ver Evangelist S. 190, 198, 258, 263, 276, 277, 286.

Matthias der Apostel S. 287.

Mazza, Ital. Maler, der nur durch seine 1770 unternommene Restauration des Abendmahles von 2. da Binci besannt ist, S. 268, 264.

Mecheln, Meckenen (Jdrael v.), Moler und Kupferstecher des 15. Jahrh., S. 147.

Mebea (m.) S. 371, 386, 387, 388, 389. Rebestaste (m.) S. 436. Medicis (Pietro II.), Herzog von Florenz, starb 1503, S. 254.

Mebusa (M.) S. 424, 433.

Megara (M.) S. 395.

Megara (M.) S. 428, 437.

Meges (M.) S. 426.

Meleager (R.) S. 372, 439.

Meles (M.) S. 371, 392, 398.

Melpomene (M.) S. 373.

Memnon (M.) S. 369, 375, 429, 439.

Menage (Gilles), Franz. Gelehrter und Schriftsteller 1613—1690, S. 448.

Menelaos (m.) S. 375, 424, 425, 435.

Mengs (Anton Raphael), Historienmaler 1728—1779, S. 438.

Menoceus (m.) G. 369, 376.

Mercur (M.) S. 84, 371, 395, 396, 401, 421.

Merian (Matthäus), Zeichner und Kuspferstecher 1598—1650, S. 157.

Merian (Marie Sibhle), Blumenmale: rin 1647—1717, S. 208.

Messis (Quintin), Rieberl. Maler 1450 —1529, S. 147.

**顕etio**体e (気.) 色. 428.

Meher (Felig), Schweizer Landschaft= maler und Aupferstecher 1658—1713, S. 157.

Meyer (Joh. Heinrich), Maler und Kunft= schriftsteller 1760—1882, С. 158, 408, 461.

Michel Angelo Buonarotti, Bilbhauer, Maler und Baumeister, 1474—1564 S. 147, 189, 213, 219, 255, 412, 517.

Mibas (m.) S. 372.

Mignard (Pierre), Franz. Maler, 1640 bis 1725, S. 306.

Milet (Jean François, genannt Francisque), Lanbschaftsmaler 1645— 1680, S. 157.

Milon, Athlet S. 362.

Minerta (m.) S. 6, 173, 825, 356, 371, 385, 393, 395, 396, 897, 424.

Mnemospue (m.) S. 450.

Mochetti (Joseph), Ital. Aupferstecher im Anf. bieses Jahrh., G. 282.

Mola (Joh. Baptist), Ital. Landschafts malet, geb. 1620, S. 156.

Mola (Peter Franz), Ital. Historien: maler 1621—1666, S. 156, 157.

Moller (Georg), Oberbaurath zu Darmsftabt, S. 508.

Momper (Jodocus), holl. Lanbichaftsmaler 1580—16\*\*, S. 154, 156.

Monti (Cdfar), Carbinal, G. 269.

Morel (Jan Evert), Blumenmaler, geb. 1777 zu Amsterbam, S. 208 (we er von Antwerpen genannt ist).

Morghen (Naffaello Cavaliere), Kupferftecher 1758—1833, S. 255, 279.

Moses (v.) S. 189, 191, 198.

Mounsey (Jacob), Aussischer Geheimer rath und Arzt, S. 206.

Müller (Friedrich), gen. Maler: ober Teufelsmüller, Maler, Radirer und Dichter 1750—1825, S. 280.

Rusen (M.) S. 356, 393.

Muziano (Girolamo), Ital. Sistorienmaler 1528—1590, S. 156.

Mpron, Griech. Bildhauer um 400 v. Chr., S. 405, 442, 443, 448, 478.

#### n.

Rapoleon (Elifa), Prinzessin von Bioms bino, S. 344.

Napoleon (Lubwig), König von Holland, Bruder Napoleons, S. 388.

Marcif (M.) S. 87%.

Reer (Aart (Arthur) van der), Rieberl. Landschaftmaler 1618—1683, S. 155.

Reoptolemos (M.) S. 424, 483.

Reptun (M.) S. 370, 374, 377, 378, 382, 391.

Reffus (m.) S. 371, 399.

Restor (R.) S. 375, 496, 434.

Reurohr (Joh. Matth.), Arzt zu Trier, S. 406.

Neve (Franz v.), Riederl. Landschaft: maler, geb. um 1627, S. 157.

Riobe, Gruppe der, S. 47, 48, 50, 97, 356, 362, 421.

Roah (v.) S. 189, 193.

Röhben, Dr., Kunstfreund und Gelehr: ter zu Anf. dieses Jahrh., S. 243, 246, 247, 249, 280, 281, 282.

Romia (w.) S. 430, 439.

#### D.

Dbyffeus (m.) S. 375, 383, 423, 425, 427, 428, 433, 436, 437, 438. Oggione (Marco b'), Ital. Historien= maler 14\*\*-1530, S. 267, 273, **274**, **275**, **276**, **277**, **284**, **285**. Dileus (M.) G. 423. Dineus (M.) S. 398, 429. Dinos (m.) S. 427, 438, 439. Dipmpus (M.) S. 373, 421, 429, 489. Dreas (M.) S. 416. Orgagna (Andrea bi), Ital. Maler, Bildhauer und Baumeister in der Mitte des 14. Jahrh., S. 155. Drion (M.) S. 454. Drpheus (M.) E. 373, 386, 387, 888, 417, 418, 419, 428, 429, 439, 525. Ds (Johann van), Nieberl. Blumen= maler 1744—1808, S. 203. Osterwald (C.), S. 458. Osterwald (J. F. d'), S. 519. Otto ber Große, Deutscher Raiser 986 **-973**, **€. 186**.

#### B.

Balamon (M.) S. 374.

Palamebes (M.) S. 429, 438.

Pallas (M.) s. Minerva.

Balmaroli (Bietro), Gemälderestaurator,
S. 479.

Ban (M.) S. 313, 372, 373, 394, 421.

Pandaros (M.) S. 428, 436. Panthalis (n.) S. 426. Panthia (M.) S. 369. Paris (M.) S. 429, 439. Bastiphae (18.) S. 371. Batroclos (M.) S. 375, 428, 488. Baulus, der Apostel, S. 192, 198, 286. Pausanias, Griech. Sophift, Kunst: kenner und Beschreiber um 174 nach Chr., S. 251, 422, 423, 434, 436, 440, 441. Pausias, Griech. Maler, besonders von Blumen, aus Spcion, um 340 vor Chr., S. 202. Peirithood (M.) S. 423, 428, 496. Belias (M.) S. 429, 439. Pelis (M.) S. 424. Belops (m.) S. 370, 390. Peneus (M.) S. 420. Pentheus (21.) S. 395. Penthesilea (M.) S. 429, 439. Peragalli, Italiener, bei ber Untersuchung gegen die Erstehungsmänner in London 1832 genannt, S. 184. Percier (Charles), Franz. Architect, **S.** 517. Perilles, Griech. Staatsmann und Be herrscher Athens, starb 429 vor Chr., **S**. 412. Perimedes (M.) S. 427. Bero (M.) S. 480, 439. Perseus (M.) S. 292, 871, 389. Perugino (Pietro Banucci gen.), Ital. Künstler, Rafaels Lehrer, 1446— 1524, S. 41%. Peters (Wencest.), Thiermaler, S. 475. Beirus, der Apostel, S. 127, 153, 192, **257, 258, 275, 276, 283, 286, 288.** Phädra (M.) S. 369, 427, 436.

Phaeton (M.) S. 369.

Phanuel (B.) S. 153.

Phibias, Griech. Bildhauer 490—423

por Efr., S. 172, 173, 442, 448.

Philemon (N.) S. 84.

Philippus, der Apostel, S. 258, 276, 287.

Philoctet (M.) S. 369, 378.

Philostrat, der Aeltere, Griech. Sophist und Kunftschriftsteller in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. nach Chr. der Jüngere, Resse des erstern, Kunstbeschreiber, S. 251, 323, 366, 367, 368, 374, 382, 383, 884, 409, 416, 441, 473, 474.

Phöbus (M.) S. 372, 395.

Bhocos (M.) S. 428, 438.

Phonig (M.) S. 421.

Phrontis (M.) S. 425.

Phrhrus (M.) S. 369, 386.

Pierro, natürl. Bater Leonards ba Binci, S. 253.

Pigburn, Frau, in der Untersuchung gegen die Ersticker in London 1832 genannt, S. 184.

Bindar, Griech. Dichter, geb. 522 v. Chr., S. 378.

Pisis (m.) S. 426.

Blaton, Griech. Philosoph 430—848 v. Chr., S. 217.

Plinius (C. Plinius Secundus, P. der Aeltere), Römischer Schriftsteller, auch über Kunst, 23 – 79 nach Chr., S. 897, 441, 473.

Plumier (Charles), Botaniker 1646--1707, S. 203.

Binius (M.) S. 394.

Poelemburg (Cornelius), Riederl. Land: schaftmaler 1586—1660, S. 156.

Bolites (m.) S. 425.

Bolybius, Griech. Geschichtschreiber im 2. Jahrh. vor Chr., S. 216.

Polydamas (M.) S. 424.

Polyboro (Caldara, gen. da Carabagzgio), Ital. Maler, geb. um 1495, geft. 1548, S. 175, 449.

Bolygnot, Griech. Maler vor ber 90.

Olympiade, & 866, 422, 423, 430, 431, 435, 469, 473.

Bolynices (R.) S. 177.

Bolyphem (M.) S. 391.

Bolypoites (M.) S. 423, 438.

Polygena (M.) S. 426.

Poseidon (M.) s. Reptun.

Potter (Paul), Nieberl. Thiermaler 1625—1654, S. 155, 349, 351.

Poussin (Nicolaus), Franz. Historiens und Landschaftmaler 1594—1665, S. 81, 125, 155, 156.

Poussin (Caspar Dughet gen.), Lands schaftmaler zu Rom, 1613—1675, S. 155, 156, 157.

Praziteles, Griech. Bildhauer um 364 bis 340 v. Chr., S. 448.

Preen (Kammerherr v.), S. 326, 327.

Priamos (M.) S. 424, 426.

Priap (N.) S. 292.

Prince (Jean Baptist le), Franz. Maler und Aquatintestecher 1783—1781, S. 125.

Proces (m.) S. 369, 416, 428, 437.

Proctod (M.) S. 428.

Promedon (M.) S. 429.

Prometheus (R.) S. 504.

Protestant (22.) S. 383, 428; 488.

Pygmäen (m.) S. 372.

Phymalian (M.) S. 94.

Philades (A.) S. 498.

#### D.

Duandt (Jos. Gottl. v.), Kunstkenner und Kunstkritiker, S. 302. Duebnow (Carl Friedrich), S. 460.

#### A.

Ramler (Karl Wilhelm), Dichter und Aefthetiker 1725—1798, S. 217. Raphael, Raffaello Santi da Urbino, Ital. Maler und Baumeister 1483 —1520, S. 82, 83, 108, 122, 126, 153, 188, 201, 212, 224, 248, 276, 285, 288, 392, 411, 412, 421.

**Rasumowsth** (Chrillus Graf v.), S. 306. Rauch (Christian), Bildhauer 1777— 1861, S. 299, 330.

Recamier (J. F. Julie Abel. geb. Bernard), S. 345, 346.

Reinhard (Carl Gottlieb), S. 481.

Rembrandt (Paul van Ryn), Riederl. Historien:, Genre: und Landschaft: maler und Radirer, 1606—1668, S. 81, 82, 83, 84, 147, 155, 297, 307, 352.

Reni (Guido), Ital. Historienmaler 1575—1642, S. 118.

Ressid (Morit), Historienmaler, S. 347. Rhea (क्र.) S. 373, 464.

Rhoboghne (M.) S. 370, 378.

Riedinger (Glias), Thiermaler und Kupferstecher 1695—1767, S. 351.

Riepenhausen, Gebrüber: 1) Franz, geb. 1786, starb 1831, 2) Johann, geb. 1788, S. 422, 440, 473.

Rigaud (Hacinth), Franz. Porträtmaler 1659—1743, S. 114, 306.

Robb, Blumen: und Insektenmaler, von dem keine weitern Nachrichten bekannt find, S. 203.

Robbia (Luca bella), Bildhauer, vorzüglich bekannt als Bildner in gebrannter und glasurter Erde 1398

—1480, S. 202.

Roedig, Blumenmaler bes vorigen . Jahrh., S. 203.

Roma, Bufte ber, S. 236.

Momano (Julio Pippi gen.), Ital. Maler und Architett 1492—1546, S. 367, 369, 371, 372, 374, 416, 420, 421.

Romé de Lisle (J. B. Louis), Naturforscher 1726—1790, S. 185.

Roug (Dr. Jacob), Maler und Schriftsteller, S. 479.

Rubolf von Habsburg, Deutscher Kaiser, 1273—1291, S. 511.

Rogane, Gemahlin Alexanders des Großen von Macedonien, S. 201. Rubens (Peter Paul), Riederl. Historien: und Landschaftmaler 1577— 1640, S. 81, 82, 84, 125, 154, 155, 244, 412.

Ruhl (J. Eugen), Architekt, S. 520. Rutland (Elisabeth Herzogin v.) S. 460. Ruhsch (Rachel), Rieberl. Blumenmale: rin 1664—1750, S. 151, 203. Ruhdbael (Jacob), Rieberl. Landschaft:

maler 1635—1681, S. 155, 293. Rhland (William Whnne), Engl. Zeich= ner und Kupferstecher 1732—1783, S. 282.

#### б.

Sabeler (Johann), Rieberl. Kupferstecher 1550—1610, S. 160.

Sabeler (Raphael), Rupferstecher, Bruster ber bes vorigen, 1555—1628, S. 160. Sagrebo, Benetianische Familie, S. 283. Salmoneus (M.) S. 428.

Salm = Reiferscheid = Krautheim (Fürst Franz Wilhelm v.) und dessen Gemah= lin geb. Fürstin Gallihin, S. 488.

Sarpedon (M.) S. 429, 439.

Savery (Roland), Rieberk Thier: und Landschaftmaler 1576—1639, S. 154, 156.

Schabow (Joh. Gottfr.), Bildhauer 1764 —1850, S. 326.

Scharnhorft (Sebhard David v.), Preuß. General 1756—1813, S. 330.

Schedios (M.) S. 429, 439.

Schinkel, Oberhautath in Berlin 1781
—1841, S. 514.

Schmidburg (Heinrich), Leipziger Prof. zur Zeit ber Reformation, S. 304.

Schmidt (Georg Friedrich), Rupferstecher, S. 306.

- Schön (Martin), Deutscher Maler und Rupferstecher, 1445—1488, S. 352.
- Schopenhauer (Abele), Schriftstellerin in der ersten Hälfte dieses Jahrh., S. 215.
- Schoreel (Jan van), Rieders. Maler, ber um 1471—1501 für die Carsthause in Cöln malte, S. 147.
- Schubarth (Carl Ernst), Philolog und Aesthetiker, S. 409.
- Schuhlenburch (Frau v. Sch. von Bom: menede) S. 488.
- Schwerbgeburth (Carl August), Zeich: ner und Kupferstecher, geb. 1784, lebt noch, S. 242, 252, 331, 522, 524.
- Scopas, Griech. Baumeister und Bilds hauer bes 4. Jahrh. v. Chr., S. 447.
- Sebaftian, ber heilige, S. 303.
- Seel (Heinrich). Schrieb: Ueber bie Mithrageheimnisse, 1823, S. 302.
- Seghers (Daniel), Rieberl. Blumenmaler 1590—1660, S. 203.
- Semele (M.) S. 371, 394.
- Sforza (Francesco), Herzog von Mai: land 1450—1466, S. 254.
- Sforza (Lubwig, gen. il Moro), Sohn bes vorigen, S. 254, 260.
- Shakespeare (William), 1564—1616, S. 168, 409, 410.
- Simeon (B.) S. 421.
- Simon, ber Apostel, S. 258, 263, 277, 287.
- Simplicius, Peripatetiker und Commenstator, starb 549 nach Chr., S. 300, 301.
- Sinon (M.) S. 425.
- Sisphus (M.) S. 430, 437, 439.
- Stamander (M.) S. 369, 376.
- Smeth (Theodor be) Präsident ber Schöfs fen ber Stadt Amsterdam, S. 488.
- Smeth (Baron v. S. von Deurne) S. 488.

- Solme:Laubach (Graf von) S. 517.
- Sophocles, Griechischer Tragödiendich: ter, um 497—406 vor Chr., S. 51, 373.
- Spagnoletto (Joseph Ribera gen.), Ital. Bistorienmaler 1593 1656. S. 118.
- Squarcione (Francesco), Ital. Hiftorienmaler 1394—1474, S. 234.
- Stadelberg (Otto Magnus, Freiherr v.)
  S. 456.
- Staebel (Joh. Friedr.), Stifter ber Frankfurter Kunstsammlungen und Kunstschule 1727—1816, S. 174.
- Staël : Holstein (Anna Louise Germaine v., geb. Redix) 1768—1817, S. 345.
- Stein (Karl Freiherr v.), Preuß. Staatsminister 1759—1831, S. 509.
- Stephanus, Märthrer, S. 132.
- Stefichoras, Griech. Dichter 632—553 v. Chr., S. 435.
- Stieglit (Christ. Lubwig), Schriftsteller über Baukunst, besonders Geschichte der B., 1756—1836, S. 303.
- Stiels, Pfarrer zu Mastricht, S. 488.
- Stolberg (Friedrich Leopold Graf v.), 1750—1819, S. 485.
- Stosch (Philipp Baron v.) 1691—1757, Kunstsammler und Schriftsteller, S. 864, 481, 482.
- Stosch (Philipp Muzell:), Reffe bes vorigen, S. 483.
- Strophius (M.) S. 425.
- Strutt (Joseph), Englischer Archäolog und Kunstschriftsteller 1747—1802, S. 246.
- Sueur (Eustache le), Franz. Historien: maler 1617—1655, S. 102, 103.
- Sulzer (Joh. Georg), Aesthetiker 1720 —1777, S. 109, 117, 216, 217.
- Swanefeld (Herrmann), Rieberl. Landsschaftmaler und Rupferstecher 1620 1690, S. 156.
- Swift (Jonathan), Engl. politischer und

sathrischer Schriftsteller 1677—1745, S. 219.

#### T.

Tallehrand (Carl Mority v., Fürst von Benevent), Franz. Minister 1754—1838, S. 341.

Tantalos (M.) S. 480, 437, 439.

Telephus (M.) S. 405, 421, 478.

Tellis (M.) S. 427, 437.

Thadbäus, der Apostel, S. 258, 263, 277, 287.

Thampris (M.) S. 429, 439.

Theano (M.) S. 425.

Themistolles, Griech. Staatsmann zur Zeit ber Perserkriege, S. 370.

Theofrit, Griech. Dichter 269—214 v. Chr., S. 307.

Therfites (m.) S. 429, 438.

Theseus (M.) S. 370, 383, 384, 419, 423, 426, 428, 434, 436.

Thiobamas (M.) S. 372, 406.

Thisbe (M.) S. 153.

Thomas, ber Apostel, S. 257, 276, 287.

Thoms (Graf de) S. 497.

Thucybides, Griech. Geschichtschreiber im 5. Jahrh. vor Chr., S. 216.

Thyia (M.) S. 427, 428, 437.

Tippo:Saib, Sultan von Mysore 1782 —1799, S. 176.

Tirefias (M.) S. 376, 397, 428, 436. Tischbein (Wilhelm), Maler, 1751— 1829, S. 307, 308, 309, 316, 317, 320, 324, 325, 442.

Titanen (M.) S. 175, 438.

Titania, Feenkönigin, S. 33.

Tithyos (N.) S. 427, 428, 437.

Titus, Röm. Kaiser 7.9—81 nach Cht., S. 200.

Tizian (Becellio ba Cabore), Jtal. Hiftorien: und Landschaftmaler 1477— 1576, S. 110, 122, 127, 147, 154, 156, 159, 245, 290. Tocqué (Louis), Franz. Maler, 1696 —1772, S. 306.

Tour (Morif, Quentin de la), Franz. Porträtmaler 1704—1783, S. 114, 115, 306.

Tritonen (M.) S. 392, 419.

Trublet, Abbé, S. 115.

Thro (M.) S. 428, 486.

### u.

Ubine (Joh. v.), Ital. Arabeskenmaler 1494—1564, S. 202.

Udnet, Engl. Consul in der Mitte des vorigen Jahrh. in Benedig, S. 283. Ulpf s. Odysseus.

Ursula, die heilige, S. 136, 141.

#### 8.

Banloo (Charles Andree), Franz. Historienmaler 1705—1765, S. 203.

Basari (Giorgio), Ital. Maler, Architekt und Runsthistoriker 1512 — 1574, S. 242, 249, 250.

Benus (M.) S. 62, 173, 196, 370, 373, 380, 381, 446.

Benus, bie Mediceische, S. 98.

Bernet (Claube Joseph), Franz. Marinemaler 1714—1789, S. 110, 120, 121.

Beronese (Paolo Caliari gen.), Ital. Historienmaler 1528—1588, S. 127, 292.

Beronika, die heilige, S. 133, 138, 143. Berri, Graf, Jtal. Kunstliebhaber und Kritiker zu Anf. dieses Jahrh., S. 272.

Verrocchio (Anbrea bel), Jtal. Goldsschmieb, Maler und Bildhauer 1432
—1488, S. 253.

Bespino, f. Bianchi.

Bestris (Gaetano Apoline Balthasar), Franz. Ballettänzer 1729—1808, S. 100.

l

Bien (Marie Therese), Franz. Malerin 1728—1805, S. 114.

Bigano's, Tänzer zu Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrh., S. 472. Vinci (Leonardo da), Ital. Maler, Vilds hauer und Baumeister 1452—1519, S. 147, 156, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 412. Viola (Joh. Baptist), Ital. Landschafts maler 1575—1622, S. 156.

Birgil, Römischer Dichter, 70—19 vor Chr.

Bitrub (Marcus B. Pollio), Baumeister unter Augustus, S. 469, 493, 494. Volterra (Daniel Ricciarelli da), Ital. Historienmaler 1509—1566, S. 301. Vos (Martin de), Riederl. Historien: maler 1534—1604, S. 159. Vosmär, S. 487.

Bulcan (M.) S. 369, 376, 380, 393.

# B.

Wallraf (Ferd. Franz), Naturforscher, Kunstsammler und Kunstschriftsteller, 1748—1824, S. 517.

Werdmüller (Heinr.), Schweizer Schlach: ten: und Landschaftmaler in der letzten Hälfte des 18. Jahrh., S. 157. Wieland (Christoph Martin), 1733— 1813, S. 220.

Wilhelm (Meister von Cöln), Maler zu Ende des 14. und Anf. des 15. Jahrh., S. 140.

Wilhelm IV., Statthalter ber Riebers lande 1747—1751, S. 487.

Wilhelm V., Statthalter der Rieberlande 1766—1795, des vorigenSohn, S. 487.

Windelmann (Joh. Joachim), Archäo: log und Kunftgelehrter 1737—1768, S. 366, 481, 483.

Whne, Whnen (Oswald van), Rieberl. Blumenmaler 1739—1780, S. 203.

#### X.

Xenodike (M.) S. 426. Xenophon, Griech. Geschichtschreiber 446 — 356 vor Chr., S. 216.

#### 3.

Bahn (Wilhelm) Architekt, S. 465, 467, 478, 479.

Zanth (L.) Architekt, S. 517, 518.

Bephyr (M.) S. 369.

Zeus f. Jupiter.

Zeuzis, Griech. Maler um 400 vor Chr.

Zumpft (Seinrich) Mobelleur, S. 458.

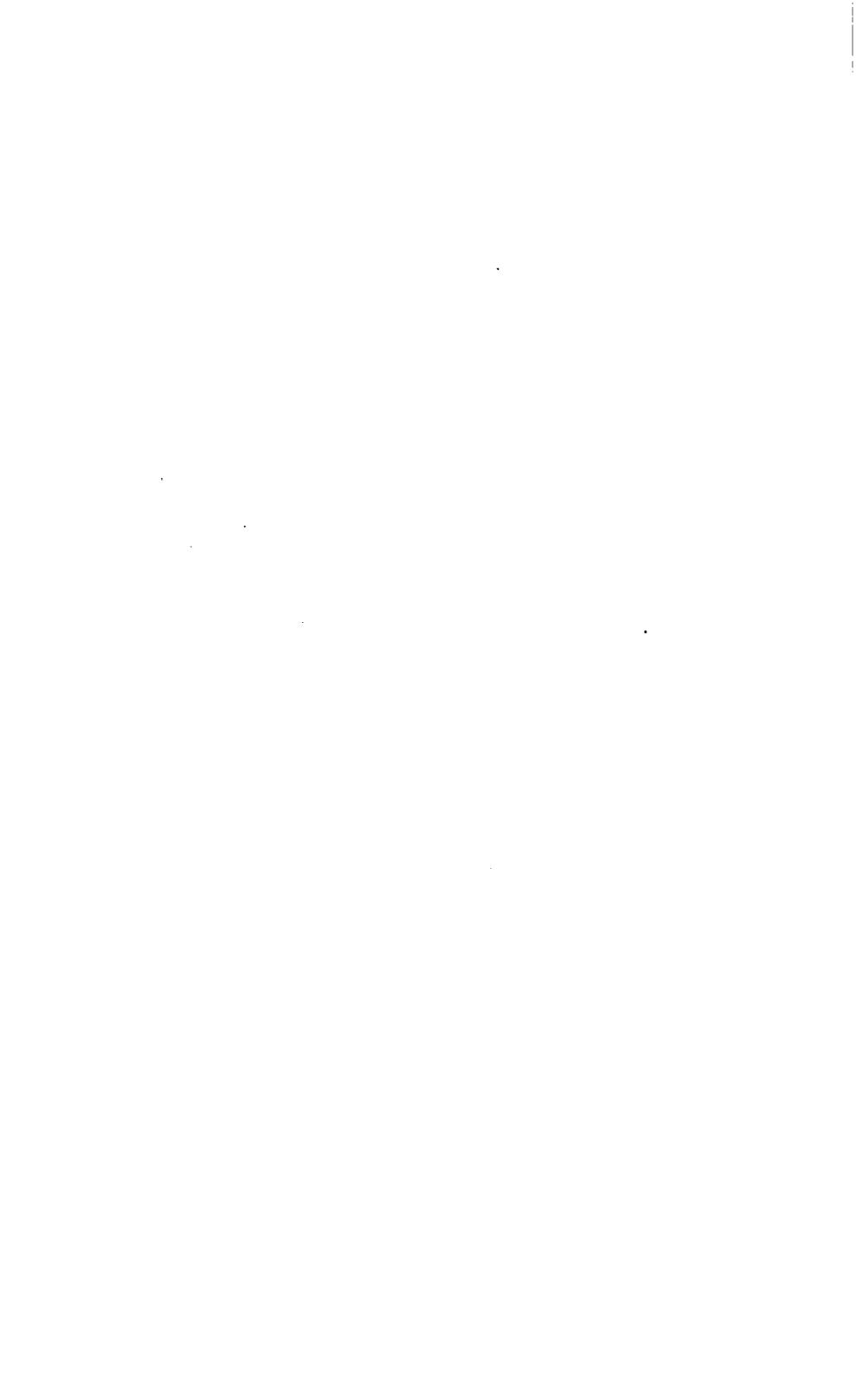

| • | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

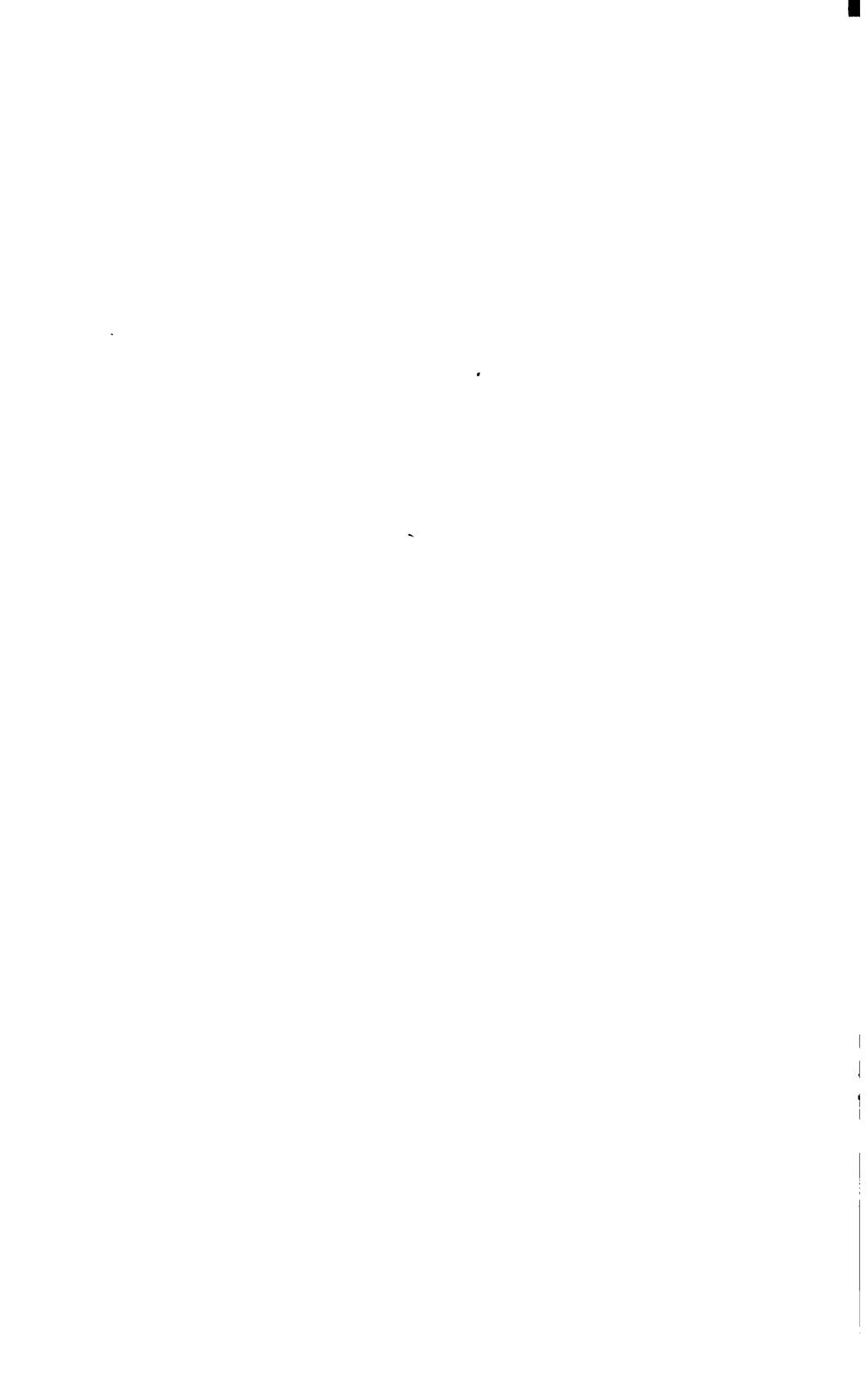

|   |   | , |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

.

·